

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

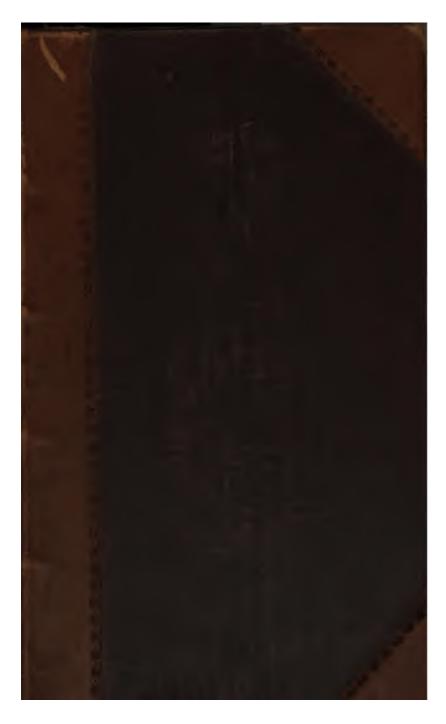





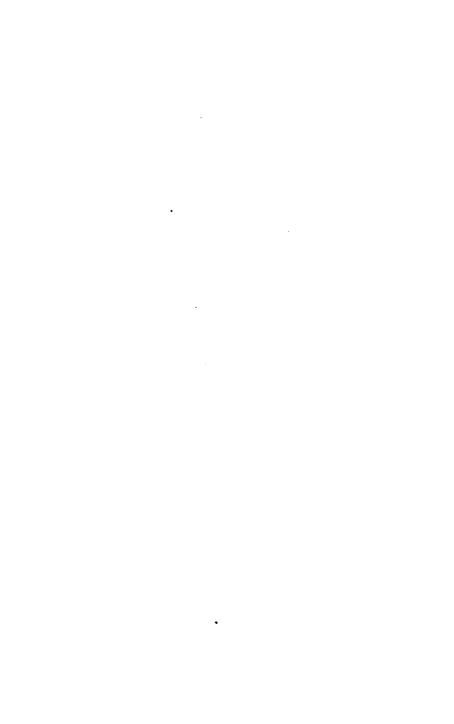



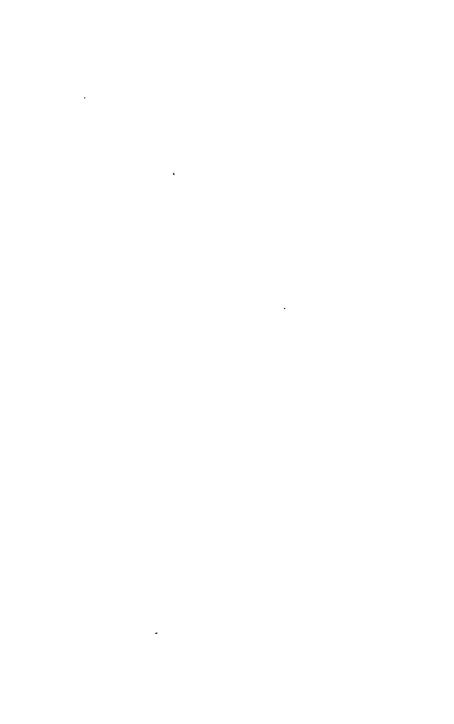

### Hamann's

## Shriften.

Sechster Theil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionär
für bie am 30. Rovember 1820 geschlossene Subscription:
Riegel und Wießner in Rärnberg.

# Inhalt.

| KOTZOMIAZ:      | Fragmente u    |         | über   | iber apokalypt, Ges |            |        |    |    |
|-----------------|----------------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----|----|
| heimniffe       | •              | •       | •      | •                   | •          | •      | Ø. | 1  |
| 3wey Scherflein | gur 1          | ewester | n beut | [chen               | Litte      | eratur | _  | 23 |
| Recenfion ber G | Sriti <b>E</b> | ber r   | einen  | Berr                | unft       | • •    | _  | 45 |
| Briefe von 1770 | bis            | 1784-   |        |                     | <b>6</b> . |        | _  | 55 |

## Hamann's

# Shriften.

Peransgegeben

non.

Friedrich Roth.

Sechster Theil.

Berlin, ben G. Reimer 1824.

275. 0 221.



### Vorbericht.

Die erste der in diesem Theil enthaltenen Schriften ist durch die Apologie des Ordens der Freymaurer (von Stark) Berlin 1778, veranlaßt worden. Noch mehr Anspielungen, als auf dieses Buch und auf eben desselben Berfassers hephästion, gehen auf Meiners philos. Schriften Th. 3., auf Lessing's Beytrag IV., desselben Ernst und Falk, und auf Steinbart's System der reinen Philosophie oder Glückseligeteitslehre des Christenthums.

Bon ben zwen Scherflein ift bas erfte mehr gegen Campe, als erften heransgeber und Borredner des Rlopftochischen Fragments aber bie Rechtschreibung (in feiner Samm. Inng einiger Erziehunge . Schriften Th. 2. Leip. sia 1778,) das andere mehr gegen Klopstock felbst gerichtet. Damann's tiefe Abneigung gegen bie Aufflarer ohne eigenes Licht, und Die Meuerer obne Erfindung gabe, bie er an einem andern Orte mit Poltgire's Worten fous de la folie commune nennt, bricht zwar, mit feinem Spotte uber Einbildungen, benen ber flare Beltlauf widerftreitet, in beiden Abtheis lungen bervor; jedoch ift darin Klopftock's Verfonlichkeit mit all ber Achtung, die ihm Samann langst gewidmet batte, (Bgl. Th. 1. S. 414.) unterschieden. Auch fand fich Rlopftod nicht gefrantt, und fragte Claudius, der ihm bie Schrift gegeben batte, ichergend: ob fie von bem Alten vom Berge fen? Darauf bezieht fic der Eingang des Briefes 270, deffen Rund in Samann's Radlag mir ber erfrenlichfte un. ter allen gewesen ift, weil er über seine Se. Annung gegen ben Mann, beffen Rame uns Dentschen ber wertheste ans dem achtzehnten Jahrhundert fenn muß, feinen Zweifel übrig läßt.

Die Recension der Eritif der reinen Bernunft war von Samann für die Königsberger Zeitung bestimmt; er hielt sie aber aus Rücksicht auf Rant's Empsindlichkeit zurück. In der Königsberger Zeitung hat Hamann nach 1776 nichts mehr geliefert, außer zwen kurzen Anzeigen, von dem theologischen Magazin von Eles, und von einer kleinen Schrist seines Jugendfreundes Christoph Berens: "Blatt zur Chronik von Riga. An den Grafen von Falkenstein 1780." Beide Anzeigen sind nichts als Auszüge; die lestere mit solgendem Eingange:

"Die Zueignung bieses Denkmals ist das einzige Wort: Dir! — Götter seyd ihr! sagt die Schrift, welche nicht gebrochen werden kann, (Joh. X. 34. 35.), und die Erfüllung dieses Ausspruchs geschieht täglich durch die Stimme des Volks; unterdessen das Schalksauge der Philosophie sie in Leviathane und Beshemothe metamorphositt."

Alle noch übrige Schriften und Briefe wird ber fiebente Theil enthalten, ben ich hoffe gur Oftermeffe bes nachsten Jahres erscheinen laffen an tonnen.

Munchen 1. Aug. 1824.

Fr. Roth.

### Fragmente

einer

# apokryphischen Sibylle

über

apokalyptische Mysterien.

### SALOMO Prov. IX.

Vecordi locuta est: Aquae furtinae dulciores funt es panis absconditus suavior! et ignoravit, quod ibi sint Gigantes et in profundis inferni convivae eius.

Altioris utcunque et magno filentio tegendae religionis argumentum ineffabile.

Apul. Metam. XL

### POETA, PARTICVLONI,

— — Quare, VIR SANCTISSIME,
Si non ingenium, certe browitatem —
Phaed, V. Fab

——,, Db es gleich nur ein historischer "Umstand ist, so gehört es doch zu den Gescheimnissen" des Geheimnisses, daß das heilige Feuer einer natürlichen seligmachenden Religion unter dem Scheffel der Eeres und dem Thalamus des Beingotts so lange verdeckt gewesen, bis die achten Nachkommen jener Priester der Tenene und Kelter selbiges in der Gestalt eines dicken Wassers wieder hergestellt und daseinige erfüllt haben, was in dem andern Buch der Maccabaer urkundlich geschrieben seht.

Herr Warburton, "ber gar schon gezieigt, daß die Heiden unter andern mit zihren geheimnisvollen Ceremonien der Seele Zunsterblichkeit, Belohnung und Bestrafung nach diesem Leben vorstellen wollen, " hat ben nicht geläugnet, im Roman \*) des

<sup>\*)</sup> Mr. Warburton, who supposes the whole sixth Book of the Aeneid to be a Description of the Eleusinian Mysteries (which Thought, wrong as it is, by the Bye, tho' he lets it pass for his own, was

Sethos Waffer für seine Muble gefunden zu haben. Cooper aber thut ihm zu viel; fonst mußte (im parenthesi und Borbengeben) Warburtons jungfter Compilator nicht nur ein Dieb, sondern auch Mor= ber beißen. Denn mar es nicht eine berbe Unverschämtheit, in den Tag hinein zu schreiben, daß wir nicht die geringfte Spur in den alten Kirchenvatern \*) von ihrer Gin= weihung finden? (Was die neuesten der ihrigen, theils an baarem Genuß gefelligen Bergnugens, theils an Aussichten begrer Soffnungen zu verdanken haben, ließe fich ohne Zeugniß bes Borenfagens burch manden Sorites aus dem Atticismo ihrer Apound Prologen beduciren. ) Daß ber 3. E. ftarte Geift Onomaus die Mofterien für ben Grund und die einzige Quelle der mabren Religion im bobern Chor angeseben, ift ein abermaliges Avtos Epha, aus ben frummen Kingern gesogen; desto zuverläßi=

borrowed, or more properly stolen from a French Romance, entitled, The Life of Sethos) — The Life of Socrates by John Gilbert Cooper Jun. Esq. Lond. 1749. p. 102. (28.)

<sup>&</sup>quot;) Ταύτα δι Κλήμης — διαςςήδην ἐκκαλύπτα, σώνταν μιν δια πείςας ἐλθών ανής — Eulebii Praep. Euang Lib. II. Cap. 2.

aer weiß man bon bem g. E. ftarten Geift Diagoras, baß er mit ben Myfterien eis nen öffentlichen Spott getrieben. \*) Doch anug über die Verdienste eines balben Potbagorderd um ben Denarium, ber in ber Ginbeit beftebt. - -

Die Dunkelheit des Gegenstandes bat auch benkende Philologen und gelehrte Weltweise zur Untersuchung gereizt, und sie ba= ben am Ende, wie der "verehrungswurdige Demonar" ein Dilemma, entweder ein reines Dichts ober ein zwendeutiges Et. mas gefunden, bas wie gut und bofe entgegensett -

Diese bochften allgemeinsten Gattungsibeen (Richts und Etwas, gut und bofe) find befanntermaßen die ersten Grunde ( Initia ) und letten Resultate (Tederal) aller theoretischen und praftischen Erfenntniß. Aus ihrer Zusammensehung und Unwendung burch's Unichauen bes Ginen in bem Dielen entsteht bas außer = und überfinn= liche ober transscendentale Licht der Vernunft (von welchem Lichte, Grund und Logos unsere beutigen Apostel in ihren Opusculis profligatis predigen, bag es alle Menschen erleuchte in Diefe und fene Welt binein-

<sup>\*)</sup> S. Ioach, Kuhnium ad Aeliani Historiam variam Lib. II. 31.

sutommen — auf bem schmalen Wege burch die enge Pforte) und ihrer Fackeltragerin, der eigentlichen Wiffenschaft.\*)

"Die beilige Vernunft! Die ihnen Die "Stelle einer Offenbarung vertritt, und vor "Bernunftschlussen, fie mogen noch so fein, "fie mogen noch so weit bergeholt seyn," (fie mogen auf ihrem Bauch oder auf Bieren geben) "das Krue mit Ehrfurcht zu beugen" befiehlt - Aber ibre Leichname liegen auf ben Gaffen ber großen Stadt, Die ba beißt geistlich die Sodoma und Cappten, ba unser DERR gefreuzigt und noch nicht aufs erstanden ift, weil feine "aufallige Ge-"ichichtswahrheit, tein physifches "Kactum noch politisches Phanome-"non "jemals ein Beweis von nothwendigen "Bernunftwahrheiten werden fann" - für grundliche und bundige Biederrichter, Die mehr als griechisch verstehen und sich mit einem: Soc eft Corpus meum! ober Geheimnisse sub vtraque specie nicht abfpeisen laffen -

Da es nun bis auf ben heutigen Tag bes herrn, an bem ich schreibe, weder an heihen noch Geheimniffen fehlt: so haben wir, mein! beym Leben Pha=

<sup>\*)</sup> S. von dem Begriff der Philosophie und ihren Theilen 2c. Berlin 1778.

raonis, mehr als einen Rosenkrant "ents fallner Worte;" fonbern mit ben Beis fen Egyptens ju reben, Gottes Finger! - in einem doppelten Spftem von Ungezies fer, jum Grundstoff unserer Bergleichungsund Abziehungsfähigfeit, um bas Beftan= bige und Gemeinschaftliche von bem Bufalligen und Befondern per aquam regis ober einen trochnen Weg funstmäßig su scheiden, und burch die, aus ben leidigen Schranken bes Raums und ber Zeit unendlich jusammengesette, Mannigfaltigfeit nicht nur jum Schrein ber moftischen Ginbeit im allgemeinen Begriff, fonbern auch gur anschaulichen Erkenntniß ober Epopsie ber allgemeinen Wahrheit bindurchzudringen: baß außer= und überfinnliche Bebeim= niffe, gleich bem gangen Universo unter ber Gonne, ein blendenbes Michts, ein eitles Etwas, furs bem philosophischen gluch und Bidersvruch ber Contingenz unterworfen find und bleiben werben bis auf ben Sag bes jungften Compilators und Schmelzers in ber Rraft Elia! -

Denn versteht man erftlich unter ben Mpsterien "gottesdienstliche Gebrauche und Feperlichkeiten;" so bedeuten gottesdienstliche Gebrauche, ber Induction und Analogie ju Folge, "beilige Gaufe

Meben und Poffenfpiele, beren Deco-"nomie mit einer feltnen Lift gleich vortrefflich ,fur aberglaubische Schwarmer und verschmise ite fubne Betruger eingerichtet mar, bochftens : bramatifche Borftellungen i. Gotter = und Selbengeschichten" als ber Lieblingsprophet und Evangelift feines Kahrhunderts (credite posteri!) 3. E. bet drengebnten Rhapsodie feiner allerchriftlichsten Epopoe einverleibt - fo wie bereits ber felis ge Atiftoteles en rouran audquaran nadagen für den mostischen Zweck des Trauerspiels erklart bat. Ja selbst "die einzige wahre BReligion in jonen finftern Jahrhunderten "des Mittelalters und ihren scholastischen "Myfterien zu einer andachtigen Mum-"meren berabgefunken" mar eben bas uns erkannte Vehiculum ihres Triumphs: und ber Antheil, ben die einzige mabre Phis losophie jebes Meons an Diesem Schickfal nimmt, ist im Grunde nichts anders, als des romischen kandpflegers bypokritisch = poli= tisches: Ecce homo!

Berfteht man zweitens unter Mysterien ,, gewisse auf die Religion eines Bolks sich ,, beziehende Lehren:" so verschwindet die ganze neu aufgerichtete Scheidewand des Er = und Esoterismus. Der einzige Gott, Schöpfer und Bater des Ganzen, war so unterscheidend in dem JVP1TER. OPTIMVS. MAXIMVS. aus gezeichnet, daß alles transcendentale Geschwäß

r gesehlichen Vernunft auf nichts mebe nauslauft, als eine Bufammenfenung und immendung biefer bochften allgemeinften Gat masibeen positiver Qualitat und Quantitat. purch die Lebre der Damonen aber wurde e Wiel = und Abgotteren wieder gebauet, ab von neuem befestigt, was burch ben ften geheimen Glaubensartifel niedergeriffen orben war. Man machte fich alfe ibft gu einem Uebertreter beffel en, wie Sanct Paulus fagt. Eben fo la schon die Lehre von der Dauer ber Seele, ihrem Rachgerichte und bem Unter= beide det jenseitigen Lebens, in ber mptholo= ischen Legende vom Elvfium und Tarta-16 -

Dreisigtausend andachtige Seelen im ollen Marsche, gleich einer Wolkensaule, m zu solchen Wahrheiten in der Finsteris und ins Ohr eingeweiht zu werden, die on Poeten und Philosophen im Licht nd auf den Dachern bewiesen und geläuget, bezweiselt und verschmäht, gesungen nd ausgepsissen wurden! Theopnevstie nd Vis dialectica war also nur der sicht are Stamm; die unterirdische Wurzel der Mysterien aber bestand in der Niesetlage geheimer Schriften und heiliger lekunden, "welche Uneingeweihte umsonst zu seingeweihten nicht geschrieben hatten!"—

"Rein Einziges solcher Apokryphen, "einmal ein Formularbuch, um den Gelehrten in ihren Untersuchungen zu dienen, ift "bis auf unsere Beiten gefommen. "fie von ihren Werfolgern" ( die lieben Bater maren vermuthlich diese Morder!) ,,aus "der Welt geschafft, ober sind fie aus Reid "und Gemiffenhaftigfeit" (fcones Salbgeschwister halber Pythagorder!) "der Rachmelt entzogen und in den Ruinen der Tem-"pel mitbegraben" oder gar mit ihren gott= lichen Stiftern und Urhebern gen himmel gefahren? - 2Beine nicht! - um ein Complementum artis exorcisticae, cui simile nunguam visum in Cophtischer Sprache fur einen Adepten "Sphransch und Saben einer erhabenen, tugendhaften und nutbaren Societat "- und Bergog Michel aus Cappten zum Oberften! - Als wenn es und an Urfunden fehlte, die verfie gelt find, weil man nicht lefen fann (seitbem Diui Renati Cartesii Methodus und B. Joannis Clerici Ars Critica bas Elementarbuch, ber Wolfianismus und Machiavellismus in Schafsfleidern unfer welfcher und rothwelfcher Dadagogus geworden sind) und die man nicht lesen fann wegen der sieben in und auswenbigen Siegel oder fiebengig mal fieben Widerspruche bes übermindenden Lowen und erwurgten gammes - bis auf ein Thier,

bas gewesen ist und nicht ist, wie wohl es boch ist —

Reine Furcht einer Lebensstrafe, sondern bas sehr dunkte Argument eines Traums schreckte den Pausanias ab, nach der Reihe zu erzählen, was er in dem Tempel der Ceres zu Athen gesehen hatte. Der locus communis eines so gevierten Sachwalters und galanten Compilators, der, wie Cicero, alle seine dicendi mysteria und ihren ganzen Ruhm den Griechen schuldig war, mochte ben einem nähern Lichte zu einem neuen Beweise der paulinischen Theos tie vor dem Areopagus dienen konnen: Anders Admaia, mark aufern die duridaupourseus oppies

Sehen, was nicht da ist, noch sehn kann, ist ein Schalksaug; und nicht sehen, was sich mit Sanden greisen läßt, macht das ganze System zur Nacht. Fast besorge ich daber, daß es den abergläubischen Presdigern der natürlichen Religion, wie dem blinden Homer, ergehen dürfte — ein bundiges Lausangelräßel zum unergründlichen Eusripus! Aber der Zweck Jesu und seiner Innger ist gleich einem ins Meer geworsesnen Nehe, damit man allerley Gattung sähet, und wenn es voll ist, so ziehet man es heraus, sitt und liest die guten in ein Gefäß zusammen — Also auch am Ende der Welt, von dem alle National=Weins

lese = und Erndtefeste Fruchtbare Typen und berebte Borbilder find: denn unser ganges Rirdeniabr ift barnach eingerichtet. das Wolf in dramatisch = symbolischen Wor= ftellungen und Feperlichkeiten mit dem bekannt zu machen, was die heilige Geschich= te bes vom himmel auf die Erde berab und von der Erde in den himmel beraufges fahrnen Selben, emigen Baters und Friebefürsten - ju Seinem Gedachtniffe! und zu einem Beichen desienigen Wi= derfpruche, den Er felbst wider Gith erbulbet, damit wir nicht in dem Muth und den "Thaten" Seiner Nachfolge matt werden und ablassen - in einigen Rorben von Fragmenten aufbehalten bat, gleich jenen Schaubrodten in dem Bordertheil der Sutre, jener gulbenen Gelte, Die binter bem Worhange das Himmelbrodt batte. Wahrzeichen des Gedachtnisses Biberfpruchs aber wird ber Ectstein unfres evangelischen und apostolischen, bistorischen und dogmatischen Spftems, statt eines les bendigen Brodts und Stabes, ein Stein bes Unftoges und ein Fels der Mergerniß; ber Sifch zu einer Schlange; und bas En 1um Scorvion. -

Das große politische Schneibergeheimniß, Menschen zu machen und zu verklaren, war's auch durch eine Wendung des lumpisgen Christenthums zum Unterfutter ber pur-

purnen Gelbstliebe, nach dem guldnen Raturgefet der Sparfamfeit, um durch schnel= le, zuverläßige, ausgebreitete und bauerbafte Eindrucke von Meteoren und Antithes fen bem Beve gleich ju fenn - oder ,lieber einem einzigen Untriebe alle mögli= "de intensive Kraft zu geben - und was für "einem? der alle andere Untriebe verfleinert "verbachtig macht! Sich felbft fur ben "ftartften und beften ausgiebt!"-- Die alte punische Rriegelift, durch ein bofgernes Pferd der Tolerang Die enge Pforte zu erweitern, um bas lette Pallabium ber menschlichen Natur zu holen, bamit wir bes Gewissens halber alle Ramele verschlucken, burch einen neuen Roblerglauben an einen neuen Bund ber Wernunft Alpen verfegen, und und allen blevernen Bullen von Gots tes In ade unterwerfen, welche die beiligen Augustini und Unselmi aus ihren Cellen und Borbellen als Drafel und Gemachte ibres unsterblichen Wurms und unau eloschli= den Feuers - -

Wie stimmt Christus mit Lucifer? Was hat der Tempel Gottes für eine Gleiche mit den Idolen? die gottliche Kraft und gott- liche Weisheit des Evangelii mit den ew is gen Regeln, Operibus supererogatis und Opusculis profligatis eines irdisschen, thierischen, Gespenst schnlichen Instincts? Erkennen unste Obersten und Us-

chonten nun gewiß, daß der Aberglaube dieser Secte gewiß "erhabne Philosophie" sep — durch einen: Salamalec dem Judenkönig! oder ist nicht vielmehr der Titel und Widerspruch am Schandpfahl des Kreuzes ein Mysterium der zweiten Ordnung, der wahre Idiotismus und das Schiboleth paulinischer Hypothesen zura

Drittens vermisse ich in der Induction Die driftliche Mostif ungeachtet ihrer bervorstechenden Analogie mit der beidnis fden Telesiurgie. Diese Mehnlichkeit berubt auf zwey Sauptpunkten, namlich: daß in beiden die fleischliche Bermischung der Geschlechter jum Cymbol ber Bereinigung mit der Gottheit, theils durch eine Abson= berung bes forperlichen Genuffes, theils burch eine Anwendung der Unreinigkeit felbst zu einem Leitzeuge und fliegenden Adler geistlicher Endzwecke geheiligt worden. ber jene beruchtigten Schambilder und eben to anstößigen Redefiguren vom Limbus, Matrir, ber Chepflege mit ber Jungfrau Sophia, 1. E. in Gictels ertheosophischen baulichen Send= fdreiben 2c. Das andere Phanomenon ber Coincidenz besteht in einer gemeinschaft= lichen Aber bes Theismus, die man jum Wortheil der beidnischen und Nachtheil der driftlichen Mostifer gedeutet, weil man ben

ewigen mystischen, magischen und logischen Eirkel menschlicher Bergotterung und gottlicher Incarnation nicht gefaßt, worin doch das ganze Arcanum unser neusgebacknen Lehrer der Gottesgelehrsamkeit und Bernunstweisheit besteht. Daher auch Eiseero in seinem ersten Buche de natura desorum die Offenbarung der natürlichen Resligion ausschließungsweise dem weisen Spieur

und feinem Quietismo queignet.

Durch den Polytheismum also wurde ber Tempel ber Ratur, und durch die Mosterien der Tempel Des Leibes Grabmal oder Mordergrube Dings, beffen offenbarter Rame bas ein= sige unaussprechliche Gebeimniß bes Jubenthums — und bessen anonyme medaglis taufend mythlogische Ramen, Idole und Attribute bervorgebracht, welche aber fammt= lich durch die Einweihung aufgeloset, ober vielmehr in die altefte Schoffunde ber Gelbstabgotteren concentrirt, sammenfloffen. Denn Diese medante Gott aleich zu febn batte aller philosophischen Erfenntniß und gefehlichen Gerechtigfeit bie Bahn gebrochen. Sie mar bas Ziel bes erften Gelbftmorbers, ber, wie ein folechter Schute, ben Schatten fur ben Rorper traf, weil der Korper ein bloßes Schattenbild bes Dings Gelbft ift. Diefer gennyule war bas neuen budge bes

erften Berfuche, unfre Ginne bon ber Einfaltigfeit im Worte ju verrucken und ben Frieden Gottes auf Erden dem verbublten Geschmack ber Vernunft zu versalzen. Gleichwie abet bie Sanction und Sagung bes Todes das allererste, feste, prophetische Gebeimniß für die neuerschaffene Erbe war; fo legte Jehova ben erften Laut und Stral bes evangelischen Gebeimniffes von ber Bestimmung bes Menfcen zum Dordeonous (einer nicht figurlichen, fondern leibhaften Theilnebmung ber gottlichen Ratur) bem gugenprediger Lucifer in ben Mund, ber weber als Morgenstern noch Schlange Œ fepert, Die Arglift seiner Berratheren an Gott und Menschen burch neue Migverftandnisse zu verewigen, und selbst burch gottlichen Adiutoria ber Wernunft und Schrift, bes Buchstabens und Geiffes, bet mancherlen Gaben, der mancherlen Memter und mancherlen Krafte, dem 3weck Selu und feiner Junger entgegen ju arbeiten.

Denn was ist die hochgelobte Bernunft mit ihrer Allgemeinheit, Unfehlbarteit, Ueberschwenglichkeit, Gewißheit und Evidenz? Ein Ens rationis, ein Delgote, dem ein schre pender Aberglaube der Unvernunft gott liche Attribute andichtet. Das weite und breite, hohe und tiese Berberden, welches in den Opusculis profligstis

eis ber jangfen Offenbatung for chrinblich und bundig aufgebeckt wird, ift ber thatlithste Gegenbeweis von der Unvermogenbeit und Eitelfeit ibrer Usurpation - und bas gange. No fte war ihrer Marttibrevereb er Arect fic nicht weiter als auf Die Ent blogung und Erfenntnig ber Gunde und Schande, welche fie wie Die verführte Deva durch Uebertretung bestjenigen; was fie felbft für beilig, recht und gut balt, eingeführt bat .. Damit die Leichtaffiubiafeit! Die Unglanbens überaus fundig wurde - Ja, ja, Gie bat ben Dann, ben Serrif! und burch benfelben redet er noch in ben-Rindern bes Unclaubens, ... jener Erftgeborne, wie wohl er gestorben ift! - tritt ben Gobn! feinen genechtern Bruber, mit Suffen Gotet fein Blut ber Besprengung unrein, burch meldes er gebeiligt ift, - und stomabt ben Beift ber Gnabel Die Rungeln find also gerechtfertigt, einen Baum ber Erfehntnis que permunichen es beffen faule Feuchte und Kable-Blatter weber ger Argnet), hod i gur Speife, noch ju Gourgen bienen .... Beg mit bem Starfen jum Brundopfer altar bes farten Beiftes Diagoras! -

Was ist das für eine Phitosophie mit ihrer Jakobsleiter im Traum nach verjüngtem Maßstabe? It sie nicht eben die Masdonna, welche und einst weiß machte, daß amsere Geele nicht, nur die Baumeisterin ihred Tempels, sondern auch die Fackelteigerin des Hamunculi während seiner Wassfahrt in dem unterirdischen Labyrinth gewer sen mare? Oder ist sie etwa jene schone Wolfanerin, die weiland in Schafe kleidern die ganze Dogmatif an ihren zehn Fingern demonstrirte, und die vornehmsten Wahrheiten unser naturalisirten Religion auf eine begreisliche Art erklärte und rettete; aber nach reiferer Ueberlegung wie eine Schone nut ihren Füßen zutritt und sich wendet und zureißet. Ware sie eine Pucelle und zureißet. Ware sie eine Pucelle

Doch vielleicht ift sie sene verschleierte Isis, white alles Gute gethan, was noch inn der seiten Welt iff, und sortsährt an int open besten Welt werden wird. — Usum picturae im antiquorum caramicam introduxit PHILOSOPHIA, ne et ipla vulkazia utensilia ad instructuoschomines essent sine documento.

man and free the same of the

रत्याः जारेक्क्येक्स्य

A. B. Walleton

Picturas Etruscorum in vasculis nunc primum in unum collectae, explicationibus inlustratae a Foh.

Rapies Passerio, Nob. Pisaur. est.

wir es zu verdanken, daß die hetrurischen Maler die Orgien gemein gemacht haben, wie jene Priester am Sabbath im Tempel den Sabsbath brachen und waren doch ohne Schuld —

Was sollen wir nun von der ganzen My flagogie fagen? -,, Richts willfurliches, nichts "entbehrliches, nichts mußiges; fondern ets "mas nothwendiges, das in bem Wesen bes "Menfchen" und feinen Werhaltniffen gunt Ens entium gegrundet ift. Beil aber auch bief ein Ens rationis ift, fo murbe ber gepffenbarte Rame bes Dings nar itezzie bas einzige Mofterium bes Judenthums, und bie neldelig feines verschwiegenen Ramens bas taufendzungige Mufterium bes Beibenthums. Die Bereinigung Dieser beiden Tincturen aber, bet neue Menfc, nach bem Cbenbilbe feines Schopfers - nicht Grieche und Jude, Beschneidung und Borhaut; Barbar, Scothe; Schaarwerfer, Freymaurer; and tarta sal is tan -

Romae 767. Vol. I. p 1. Der erste Tractatus praeliminaris des britten Bandes, bet 1775 herausgesommen, suhrt den Titel: Bacchi secreta Mysteria a Pictoribus Etruscis impune prodita — p. XIII — XXXIV.

Diese Einheit bes Hauptes sowohl als Spaltung bes Leibes in feinen Gliedern und ibrer differentia specifica ift bas Gebeimniß bes himmelreichs von feiner Be nefis an bis jur Apocalppsi - ber Brennpunct aller Parabeln und Topen im gangen Universo, der Histoire générale und Chronique scandaleuse aller Zeitlaufte und Ramilien: - bamit ben Majestaten und Racultaten in ber Bobe Die mannigfal tige Weisbeit Gottes fund wurde an Geis nem fichtbaren Sause und der unfichtbaren Gemeine ber Erftgebornen bienieben. - Denn Die gange Schopfung nimmt an unfern Brimmen und Weben Antheil, weil ibre Erlofung von ber Leibeigenschaft bet Eitelfeit, bes Difbrauchs und Bauchs, - melder Leibeigenschaft Die Creatur nicht von freven Studen, sondern um desjenigen wil len unterworfen ist, ber ben Bauch und bie Sveife und die gegenwartige leibliche und geiftliche Rothdurft feine Sufe gu becten eben so vernichten wird, als durch die licentiam poeticam Diefes philosophischen Sabrbunberts bie moralische Berbindlich-Wernunft, ( bie unfres feit unsrer Gefdlechts ift,) ibr Saupt um ber Engel willen zu beden aufgeboben wirb - weil, jag ich, biefe Erlofung ber gangen fichtbaren Ratur von ihren Windeln und Fesseln auf der Offenbarung bes Christenthums beruht, beffen Gesteinnis ein Pfeiler und Grundfeste ber Wahrheit und Frepheit ist. Der Geift aber rechtfertigt und macht lesbendig. Fleisch und Buch ohne Geist

ift koin Ruge.

Wie nun! Soll eine fcheinbeilige Philosophie und hppofritische Philologie bas Kleisch freuzigen und das Buch auswiten, weil Buchstabe und historischer Glaube besselben weber Siegel noch Schlus fel des Geiftes fenn fann? Wird aber ber mpstische Sinn ber Schrift burch die Engel bes Lichts erfult, ohne daß sie miffen, mas fie boses thun, noch unterscheiden ben Leib des beren nom Relche und Tische ber Damonen ; fo wird zwar die Wahrheit Gottes durch die inneren Lugen ober Widerspruche ber Bernunft herrlicher ju Geinem Preis; aber ibre Berdammnis ist gang recht, - und daß der als ein Sunder gerichtet werde, ber übel thut, auf daß Guted herauskomme -Dber follen mir außer ber Littera scripta noch einer andern Regulae Lesbiae marten?

Freund Falk! D daß — — — mich Niemand hohnte \*)! Ohne eine Postile lenglosse und Recensentengeberbe erinnere ich mich (will nicht sagen Ihn) bieses Ramen 8!

<sup>\*)</sup> Num. XX. 294 . .....

- wie einer ausgeschütteten Salbe obicon fein Madden noch Archytas \*) bin. Ich habe mich an den ontologischen Begriffen über die burgerliche Gesellschaft, wie an bes Cardinals von Reg \*\*) triotischen Betrachtungen über bas Staats. geheimniß ber frangosischen Monarchie erbaut. "Doch, mas wir gefangen, baben wir meg-"geworfen, und mas wir nicht gefangen, "nehmen wir mit uns beim" - zu einem andern Buge ben befferer Mufe. Es maren weber Schmetterlinge, noch Ameisen, Bienen - fondern Gottes Finger! (ber ben Cophten). Und hiemit schließe ich ben 13 April 79 (auf einen fo schwarzen Wor-- was für ein glanzender Nachmittag!) bas feit Jahr und Tag (dum moliuntur, dum comuntur) Ihnen

φίλον ήτος,

versprochene und zugedachte Stückwerki Ihrer

Abelgunbe.

<sup>&</sup>quot;) — διέξας μιν ο είντει εβιάζοτο, ε μην βιαdrus είντυ. Aclian. V. H. XIV. 19.

Memoires du Cardinal de Retz, Amfierd. 731. Tom. I. Liv. II. p. 175.

### Zwey Scherflein

gur neueften

### Seutschen Litteratur.

EM POPULI TRACTAS? — —

1 7 8 0

# ningendoensege

Allyman Syney

> 。 5. 26.1 [ 7.17] [ 151.17] [ 151.1**2**]

> > the second

31 3 5 4

Die Liebe des Vaterlandes bezieht sich natürlicher weise auf die parties honteuses desselelben, ich meyne die Muttersprasche und Mutterfirche. Der hohe Gesschmack an des M. Tullius Exero sammtlischen Werken kann der Autorität unserer Vulsgata und der Popularität unsers christskathoslischen Glaubens keinen Eingriff thun. Das her verdient das Nein! einer Janitscharens Muse eine gnädige Nachsicht und Acquie frenzen, wenn die Liebeserklärung von einem allerheiligsten Pater Abbas sich herschreibt.

Ohne Sprache hatten mir keine Vernunft, ohne Vernunft keine Religion, und ohne diese drep wesentliche Bestandtheile unsterer Natur weder Geist noch Band der Gessellschaft. Nach den erhabnen transcendentaten Einsichten und innern Lehren einer tiefsstund Borurtheile der Grammatik und Dogmatik in einer so genauen und entsückenden harmonie mit der Politik, "daß, "was auf den ersten Anblick lacherlich scheint,

"in den kleinsten Modifikationen des allge-"meinen Zusammenhanges zum Geheimnisse "der Weltweisheit wird." Siehe Neue Apologie des Sokrates 1. Theil. S. 207

— 209. i)

Nicht aus hiftorischer Pedanterie, fonbern wegen des Ginfluffes einer fleinen orthographischen Praedilection in bas Schickfal, vielleicht einer gangen Familie, ober gar Proving, bat und Sueton folgende Anekbote im Leben bes Augustus aufbehalten : Orthographiam, id est, formulam rationemque scribendi a Grammaticis institutam, non adeo custodit; ac videtur corum segui potius opinionem, qui perinde scribendum ac loquamur, existiment. Nam quod saepe non litteras modo, sed syllabas, aut permutat aut practerit, COMMUNIS HOMI-NUM ERRON est. Non ego id notarem nisi mirum videretur, tradidisse aliquos, legato eum consulari successorem dedisse, ut rudi et indocto, cuius manu IXI pro ISTI scriptum animadverterit.

In diesem Zeugnise für das ehrwürdis ge Alterthum des Zesianismus liegt zus gleich ein herrliches Benspiel von der Unbins langlichkeit selbst des ersten romischen Kaisers, "john dem ein Gebot ausging, daß aus Welt "geschäht wurde" einem einzigen communi hominum vrori abzuhetsen. Gleichwohl bat der unsterbliche Dichter einer deut ich en Gelehrtenrepublik den platonischen Einfall gehabt, sich mit einer Darstellung solcher idealischen und abstracten Rechtschreibung zu beschäftigen, unterdessen ein berühmter sokratisscher Padagog sich ein Verdienst daraus macht, bey dieser jungsten Geburt des Klopstocksschen Geistes Hebammenstelle vertreten zu has ben; ja selbige scheint ihm so wichtig für Deutsche und Ausländer, daß er ihre Sinstude und Ausländer, daß er ihre Sinstudenung, zwar nicht in die Kanzlepen, sondern in die Kinderstuben und Lesse schulen durch die eben so figurliche als zweps deutige Weissaung eines Zeit=Traums zu empfehlen sucht.

Wenn aber die ganze kegende der Schlande ge im Paradiese und die uralte Ade der Erbestunde, auf nichts als eine hyperbolisches Misvetstandnis der Sin nlich keit hinauslausen soll, und ein allerhochst privilegirtes Erziehungsprossect den gordischen Knoten des allegorischen Orakels aufzulösen und zu vollziehen im Stande ist, so wurden alle methodische Versuche die Orthoepie und Orthographie den "Kinsundern (und Griechen ") und Madchen "")

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ο Σόλων Σόλων, Έλληνες αιλ παϊδές έςτη γέσ gar δε Έλλην α'α έςτ. Plato in Timaco.

Tougárus denrae they unite rus Admalan values, openar situs russ tralegue — Aelian. Var. Hist. XII. 52.

"leicht und angenehm zu machen, "bas Bucherfraut ber Sinnlichkeit eber be-"forbern als entwurzeln.

"Wahrheit, Grunde, Ueberzeugung und "Muth richten vielleicht nichts aus, wo nicht "Berabredung, Uebereinstimmung und Unter-Aftubung ber Dbrigfeit mitwirken. "Gine auf die vernünftigften, leich= "teften und ficherften Grundfake ge "baute Orthographie murbe aus gezischt! "werden, wenn nicht Furften und Dbrig-"feiten sie in den Schulen grunden, und "in ibren Ranglepen und Rathbaufern "in Hebung bringen laffen wurden. Die Bes "lehrten allein find bier zu unmachtig"\*) und bennoch baut man durch einen fast unvermeidlichen Trug ber Sinnlichkeit die gange Erlofung bes menschlichen Geschlechts von jedem communi hominum errore auf neue Formeln und Figuren und Typen gelehrtet und philosophischer Ginfichten und ihrer Ausbreitung per fas et nefas unter dem Bolf. Die Gevatterschaft ober Wormundschaft bes obrigkeitlichen Arms und die wie derholten Appellationen und Apostrophen an

<sup>\*)</sup> Siehe die Borrebe jum ersten Theil bes -- beutschen Sprach forschers, zur beson.... bern Rrufung empfohlen dem ruhmvollen Rleeblatt Deutschlands. Stuttg. 1777.

Euch, Großen der Erde! haben aber eben fo viel Bedenflichfeit in Absicht der Erziehung als der Rechtschreibung, jum Behuf des Spstems einer Harmoniae praestabilitae zwischen Schreiben, Reden und Densten, und zur Pflanzung eines nabe bevorstes benden himmelreichs auf Erden, durch die

berrschende sofratische Philosophie.

Gelbft bei der moglichften und thunliche ften "Berbesserung offenbarer Tebler" in eis ner fo geiftigen Ungelegenheit als Sprace ift, balte ich es mit ber ofonomie fchen Rlugheit, Tolerang und Enthaltsamfeit bes Sausvaters im Evangelio, nicht zu vorlaufig und übereilend, fondern gaudernd fich gu gauen \*) in Ausgatung bes Wuderfrautes, und es aufschießen zu laffen bis sur Ernote - "Denn es muffen aufhoren Die Weissagungen und aufboren die Sprachen. und das Erfenntnis wird auch aufhoren, und wegen überhandnehmender Ungerechtigkeit wird Die Liebe bes Waterlandes erfalten; weil summum ius und summa iniuria, wie licht und Schatten, ungertrennliche Beitverwandte ber finnlichen Unterwelt find, Berechtigkeit obne Anseben ber Verson und ibrer Physicanomie ein Regale des jungsten

<sup>&</sup>quot;) Σπόδι βεαδίως Ciehe Caium Suetonium Tranquillum Lips. 1748. p. 90. §. 25.

Michters, ber die glaubigen, gebuldigen und heiligen Liebhaber seiner, — wiewohl verz gangenen und kunftigen Erscheis nung, dennoch — vom Anfange bis ans Ende der Tage — un sichtbaren Gegenstbart, — mit reiner und schöner Seide anzthun, aber alle poetische Junsonen und politische Usurpationen der apokalyptischen Bestie, des Lügenpropheten und der babylonischen Mutter-Jungfer and Licht bringen und zu Nicht, zu Nicht! machen wird — durch das arionen Seines Mundes!

Durch anhaltende Bemühungen, "dem "Unbestimmten Festigkeit zu geben, und "das Ueberflussige (rein abe:,:) zu "schneiden" artet alle Freyheit zum Mechanismus aus; der Leichnam wird verwandelt zum Stelet und das Salz der Erde zum Tadtenkopf. Nichts widerspricht mehr der Natur und dem Fortgange der Sprachen, als jüdische oder chinesische Punctlichkeit, monachischer Laconismus, Eyclopismus und Evnuchismus! Urinam abscindantur!

Je mehr nun die poetische Darstellung viner D tographie bem Ideal der deutschen Gelehrtenrepublik entspricht; besto unbrauchbarrer wird sie als Werkzeug zum ersten Gesschäfte bes Buchkabenspiels, falls man es nicht zur Matricul des dortigen Burgerrechts

wendeln wollte. Das große Chasma der Weiste im Horizont eines Literators, Patrioten, Projectmachers und eines Literators, Patrioten, Projectmachers und eines Grammatikers, Pas dagogen, Erziehers ist in der Abendlection des zwe pten Morgens oder Tagewerks (Ex. 225. 226.) gründlich und genau bestimmt, nehmlich: daß die freywilligen Beyträge desters steren zur Ausbildung einer Sprache, wie sie seyn könnte oder sollte, in miraculis speciosis und analogischen Beyspielen bestehenziesterer aber, mit Verleugnung aller Klüges lep und Reufindlerey, schlechterdings die Sprache nehmen musse, wie sie ist, mit allen Muttermälern der Sinnlichkeit, weil der Aprann und Sophist — VSVS

Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi burch nichts als padipung madipung, leibende Gelehrigfeit; afthetischen Geborsam bes Kreuzes entwaffnet, und nus mit dem Bild und der Ueberschrift seiner eigenen Zinsemünze befriedigt werden kann.

Der Buchstab militairischer und finansischer Gerechtigkeit beißt Legion und Million. Billigkeit ist ein Kind bet Wahrheit — bie alles positive in 1 (Symbol ber Gottheit) — und ber Gnabe — bie alles negative in 0 (Element bes Universi!) auflost. Geset hat Schwert und Wagschale, (Mord und Lügen) zur Rechten und Linken eingeführt; und jede Reformation bes Gefetes wird ein frischet Dane ger ber Chicane. Muthblinder als Biles ams Seele und Lehre ist die Mufe eines Gefetgebers, der Triebsand zu Grundsagen macht; and ber Ruhm eines irrenden Ritters, ber in sein Eingeweide wuthet oder mit seinem eigenen Schatten ficht.

Der unsterbliche Dichter einer allegorisschen Gelehrtenrepublik scheint zwar manchen Einwurf in der Ferne zum voraus gesehen und durch seine Winke weggescheucht zu haben; aber alle spstematische Presbyteriet der Folgerungen und ihrer himmelbkauen Rein hen ist, gleich der Mutter Thetis Tause, für die Ferse des achillischen Grundsahes verloren. Ist es Seine und Meine Schuld "in Zeis, ten zu leben, die es mit den Vorurtheis "len furz und gut abthun?! Siebe üben die neueste Rechtschreibung S. 48.

II.

Einen so frommen Liebhaber ber Wahrheit zu ihrer Erkenntniß zu bewegen, habe ich wei ber ein olympisches Gewitter noch acher rontische Ueberschwemmung in Prosa nothig, Sie, die unerkannte Huldgottin, schwebt ja auf ben Lippen seines Mundes, und schlägk im Sact seines Herzens.

"Deutschland gesteht, burch bie allgemeine Rechtschreibung, gewissen Gegenben Die

"die richtige Aussprache ju" (S. 11.) Folglich wird von allen Deutschen und Beren Rlowstock felbst ber Orthographie eine größere Sphare als der Orthoepie querkannt; folg= lich nicht Aussprache überhaupt , sondern nur eine gemisse und ausermablte, die namlich erft ibr Creditiv gleichsam burch die all= gemeine Rechtschreibung erhalten, (und zwar jur Rorm, nicht aber jur Form berfelben ,) wird auch eingestanden. Dieses Allgemeinere ber Rechtschreibung überschreitet alfo bas Gebiet bes Gebors und ichließt bas Besondere und Ginheimische oder Gigenthumliche ber Aussprache aus. Diese Ausschlie-Bung tonbafter und borbarer Bestimmungen. worin eben bas Allaem einere besteht, giebt baber gug und Raum ju einer Compensation anderweitiger, vornehmlich etymos logischer, spntactischer und grammatikalischer Bestimmungen , damit der wechselseitige Man= ael und Ueberfluß borbarer und augenschein= licher Sinnlichfeit durch Mittelbegriffe des fenfus communis zur Gleich beit gebracht werbe, wie geschrieben fteht: abundantia inopiae fit supplementum, ut fiat aequalitas 2. Cor. VIII. 14. Daber Die Fordes rung, "baß ber Schreibenbe beutlicher als "der Redende fenn muffe, nicht fo fonderbar "und ungegründet ift."

Die überwiegenden Gegengrunde liegen aber in dem theils falschen, theils zu engen Damanns Schriften VI. Ih. 3

Ime cfe (S. 50.) ben die neueste Rechtschreisberen zum voraus sett: "nichts mehr und nichts "weniger als das Gehörte (einer durch die allgemeine Rechtschreibung bereits accreditirten oder zugestandenen Aussprache) zu bezeichz, "nen." Ein Eirkel der Begriffe ist die Liebelingsfigur und der heiligste Typus unsfers epidemischen Resormationsschwindels und des zeitigen Eisers, nach dem Wandel obewaltender Mode, mit den Vorurtheilen kurzund gut herumzuspringen.

Man schreibe was man benft, man schreibe, was man spricht\*)

Diesen alten Leberreim hab ich, noch als ein Kind, von meiner seligen Muhme gelernt. Denn so wenig der Zweck des Redens in bloßen Artikulationen und Modisikationen blinber Tone, noch weit weniger besteht der Zweck des Schreibens in einer Abzählung, Abswägung und Punctirung ihrer stummen Stattshalter; welches alles auf eine pharisaische Auszzehntung von Munz, Till und Kummel hinzukläuft, in Verhältniß des wahren, natürzlichen und höheren Zwecks, der sowohl Resden, Stiftshutte und Wagenthron unserer Gebanken, Begriffe und Empfindungen durch

<sup>\*)</sup> Siehe Brodes irbifches Bergnugen in Gott, B. 2.

horbare und sichtliche Zeichen ber Sprache. Diese materiellen Sulfsmittel unserer geiftigen Roth durft und Willkuhr in ben letten und einigen Zweck zu verwans bein, ware ber allergrobste Migbrauch poertischer Licenz und Sinnlichkeit.

Noth ist keine Tugend; und Sparsamskeit kein Gesetz. Nach der Unterscheidungsstraft eines fast zu spisig wißigen Kopfs kann man von Leuten, ", die durch die Nase reden, nicht sagen, daß sie durch die Nase reden."

Rede, daß ich dich sehe! — —
Barbatum haec crede magistrum
Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutae.
PERSIUS IV. 1. 2.

Rlopstock mennt im rechten Ernst: Schreibe, baß ich bich bore! Was wird aber nun aus dem Spott über die gesmaltern Gerüche? Buchstabiren im kesen und Schreiben muß durch gleichformige Uesbung des Auges und Ohrs, des Gedachte nisses und der Zunge gelernt; die brüder-liche Eifersucht der Glieder und Krafte aber durch keinen Sprung über brüder-liche Mauern eines Spstems beigelegt werden.

Die Sarthorigkeit, welche ber allgemeinen Rechtschreibung vorgeworfen wird,
ift lange nicht so anstoßig als bas Augenweh eines in ber Monchenschrift vor ber
Mitte bes vierzehnten Jahrhun-

berts \*) ungeubten kefers, bem es wie bem Blinger zu Bethsaida im Evangelio St. Marci \*\*) geht; weil burch die neueste Rechtschreis berep unsere beutschen Worter, gleich David Knechten geschändet werden, benen Hanon, ber Konig ber Kinder Ammon, den Bart halb beschor und ihnen die Kleider bis an den Gurtel abschnitt, daß David ihnen sagen ließ: Bleibt zu Jericho bis euer Bart gewachsen ist. 2 Sam. X. 4. 5.

Da unser Auge von Natur taub, und unser Ohr blind ist; so läßt sich letzeres kaum "durch die Substitution zur geneti"schen Grundlage allgemeiner Rechtschreibung" brauchen: sondern wir mussen vielmehr unserm repräsentativen Erinnerungsvermögen durch anhaltende Bearbeitung eben diejenige Fertigkeit zu verschaffen suchen, welche wir im Denken durch die Totalität unserer Sinne erlangen mussen; "weil Tone und Buchstaben durch ihren anerkannten Eindruck nichts als die dunkeln Triebsedern sind, durch deren Reiß in beiden respective competenten

<sup>\*)</sup> Epoche aller unferer heutigen Buch stabenver ich wendung und aller Unarten; sagt ber beutsche Sprachforscher S. 232. 162.

<sup>\*\*)</sup> VIII. 24. Βλίπω τὰς ἀιθρώπας, ἔτι ὡς δίτδρα ὑρῶ πιριπατώντας.

innen eine Empfindung erweckt wird, die an ohne es zu miffen und zu mol= n, als Anfangsleiter nach tonenden Inwallen und augenscheinlichen Weranderunn zu Beiden ber Gebanfen angemmen und ohne ihr ferneres Bewußtfenn bisr aebraucht hat." \*)

Au pis - aller eines Wortsviels und amilienspaffes nennt man bier zu ganbe, rmittelft einer Abbreviatur, bergleichen es tzählige in der Sprache der Bewohner des ilatus = Berges \*\*) geben foll, den Ber= ffer von Cophiens Reife ben Bofien, mit dem feinen Nachdruck einer Affection, wie der P. le Tellier ben beredn; galanten, intoleranten Boguet einen toleonisten \*\*\*) bieß, und D. & - mole

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Beobachtungen über Stumme und über bie menschliche Sprache in Briefen von Samuel Beinke, 1. Ih. Samb. 1778. S. 61. 49.

<sup>\*\*)</sup> Les Montagnards du Mont Pilate ont generalement de l'esprit - Leur langage differe de celui du platpays et ils sont convenus entr'eux de Mots, qui signifient des phrases entieres: ils parlent, comme nous écrivons quelque fois, par abbreviations. Le Nouvelliste Oeconomique et Littéraire Vol. XII. à la Haye 1756. p. 103. ') - fur Moliniften, megen feiner Bertraulichfeit mit einer Fraulein von Moleon.

te sagen Luther, ben Engel im Daniel "thun "laßt, als verbrache er bas Wort Meß im "Reben williglich, baß ers vor großem Uns"willen nicht mag recht nennen Me fe, sons "bern spricht Mausim." Siehe bas XII. Rap. Danielis ausgelegt burch biesen armen Sunder in seiner Worrebe.

Also auch die allgemeine Rechtschreibung "bewahrt die Begriffe, Meynungen, Vorurs"theile eines Wolks dis zur feinsten Nebenauss"bildung, selbst in jenen winzigen, unwahrs"haften, etosiologischen Fragmenten auf." Man könnte dieses Ausbewahrte die Mad chensseele der Sprache nennen, an deren Rosensund Narcissenmond sich die Metaphysst der Midasschreiberen vergreift. Ja, es ist eine traurige Ehre für diese mythischen Nymphen, an den Gliedern, die uns dunsten in den Gliedern, die uns dunsten ich dnert, und was das ärgste, in ges malte Echve! verwandelt zu werden! \*\*)

Schoner Patriotismus der neuesten Egerie Anepistemospne, der durch eine etpe

Siehe Histoire d'un Voyage littéraire fait en 1733 par Jourdain à la Haye 1735. ober Memoires anecdotes de la Cour et du Clergé de France. p. 108.

<sup>\*) 2</sup> Ror. XII. 22 - 24.

<sup>\*\*)</sup> Siehe neuntes und zehntes Fragment über Sprache und Dichtfunft, S. 20. 43.

plogische Uebersetzung seine eigene Anhangsbeeit an ben hieroglyphischen \*) Suchstas n des Gehord und verjüngten Maßstab thographischer Gerechtigkeit paradigmatisirt! a einer Wiedergeburt der allgemeinen echtscheibung gehort mehr als ein Krebsing-jenseits des vierzehnten Jahrhunsts und seiner Monchenschrift. Wer nicht die Gebarmutter der Sprache, welche: DEIPARA unserer Vernunft ist, igeht, ist nicht geschickt zur Geistause einer Kirchen und Staatsreforzition.

RES POPULI — RES DEI! Sind er die Impromtus eines Galilei und ewtons einmal zu ewigen Sefeten r Natur verklart: so muthen wir ihrem cop fer Selbst zu, sich in den Schransi dieses Sandufers zu halten, und trauen n weder die Macht noch das Herz, selbizu übertreten. Die neueste Eregese ist so tleidig und schamhaft, den Geist der Weis-

b) Ueberbleibsel bes Gottschebschen Sauerteigs, "ber aus unsern Buchstaben Siero"glyphen machen wollte, obgleich ber große
"Sprachkenner Frisch bawiber bey aller Ge"legenheit geeisert hat." Siehe grammatische Abhanblungen über bie beutsche Sprache von Abraham Gotthelf
Magken I. Band. Brest. 1776. S. 89.

fagung mit den Lumpen alter Lokalvorurs theile der judischen Orthodorie zuzudecken; unterbessen ibre Schwester Dogmatif fo bratos nist - out-heroding Herod! - uber jes bes ihr in bem Weg liegende Vorurtheil unferer driftlich = fatholischen Orthodorie ben Stab bricht. Vorurtheile find alfo die Martyrer des philosophischen Menschenhasses und zugleich bas Organon ber babylonischen Architeftonif und hermenevtischen Taftif. Web euch Schriftgelehrten und Pharifaer ber alls gemeinen beutschen Otographie und Orcodorie, die ihr der Minnesanger Graber baut, und schmuckt die Graber bes vierzehnten Donden Jahrhunderts und sprecht: Er treibt Borurtbeil bes Alterthums und ber Bewohnheit aus burch Borurtheile der Gigenliebe, Reu beit ober ber eignen Erfindung. \*) . Ihr 8! und fi! gebt über euch felbft Beugniß, erfult und hauft bas Mag eurer Gie telfeit, Ungerechtigfeit und Werdammniß obne Reubeit! ober eigne Erfindung! fondern durch Wucherfraut von Rarrheiten "und Marrentheidigungen" bie nicht orthographischen Blumenfohl, sondern ta Bugurien +# νόμε, την κείση και την αγαπην τε ΘΕΟΙ bes treffen.

<sup>\*)</sup> Allgemeine beutsche Bibliothet B. XXXIX. St. 1. S. 263.

Denn geboren bie Saare unseres Saupte. is auf den Wechsel ihrer Farbe, ju ben Datis ber gottlichen Provideng; marum foll= m nicht die geraben und frummen Brundftriche \*) und Buge unferer fymbolischen mb topischen, (aber nicht hieroglophischen) Danbichrift, Gegenbilder und Spiegel einer Ebeopnevstie, 2. Tim. III. 16. einer uner= annten Centralfraft fepn, in ber wir leben, beben und find - einer atherifch = mag= etischen Electricitat, "die bis auf die ein= ,fachen Substangen bes gangen Weltalls bin= burch bringt" Dieses verscheuchte Taubener= enntniß ist wenigstens nicht wunderlicher, :anscendentaler und unbegreiflicher als der untle Soulglanbe, welcher es gar icht lacherlich finden, sondern schier gemach= d verdauen fann, "bag bie Art und Weise eines Parifer Batermordes in feinen flein= ften Modifikationen coordinirter gewesen mit bem linken als mit bem rechten Sufe, ben ein eiceronianischer Bramine erft nach jenem aus bem Ganges erhob."

Welschlands unsauberer Geift ift ause efahren, durchwandelt durre Statte, sucht tube und findet ihrer nicht und kehrt mit ieben Geistern, die arger find als er selbft, i seinen mit Besemen gekehrten und geschmuckten Pallast heim — bis ein Starke-

<sup>&</sup>quot;) - lara to a plu steam - Matth. V. 18.

Es werde!— Erstes und lettes Wort drepeiniger Schöpfung!— Es ward Licht! Es ward Fleisch! Es werde Feuer! Siehe ein neuer Himmel und eine neue Erde— (ohne Meer und eine neue Kreatur! Das Alte ist vergangen, siehe! es ist alles neu worden. Siehe! Ich mache alles neu!—— "HERR! wo da?"— "Wo ein Aas ist, da ist ER!"

— faxis tantum volucresque feraeque, Sculptaque fervabant magicas animalia linguas.

Lucanus III. 223. 224.

Μιημονεύετε της γυναικός Λώτ.

Luc. XVII. 32.

## Recension

ber

ritik der reinen Vernunft.

1 781.

in the second of the second of

• .

-

-

.

Carry of the confidence of the

And the second

•

Eritif der reinen Vernunft, von Immanuel Kant, Professor in Konigsberg. Riga, Hartknoch 1781. S. 856. in gr. 8.

"Unfer Reitalter ift bas eigentliche Zeitalter ber Critit, ber fich alles unterwerfen muß. Religion, burch ihre Beiligkeit, und Befengebung burch ihre Dajeftat, wollen fic gemeiniglich berfelben entziehen. Aber alebann erregen fie gerechten Berbacht wider fich, und tonnen auf unverftellte Achtung niche Ansoruch machen, welche die Bernunft nur bemienigen bewilligt, mas ihre frene und offentliche Brufung bat aushalten tonnen " Dit unverstellter Achtung fundigt auch Recenfent borftebendes Werf an, um wenigftens burch feine eingeschränkte Unzeige eine frene und offentliche Prufung ben Lefern, die folder aewachsen und durch Duge sowohl als Geschmack bagu berufen find, ju beforbern.

Leibnig intellectuirte bie Ericheis nungen, Lode fenfificirte bie Berfanbesbegriffe, und bie reine Ber-

nunft affimilirt Erfdeinungen und Beariffe, bie Elemente aller unferer Erfenntnif, "tu einem tranfcendentalen Etwas = x, mo-"bon wir gar nichts wiffen noch überhamt "wiffen fonnen, fobald es bon den finnlichen Datis abgesondert ift." Erfenntnig, Die fic nicht mit den Gegenstanden felbft, fonbern mit Begriffen a priori bon Gegenstanden be-Schäftigt, beißt transcendental, und bie Eri tif ber reinen Bernunft ift die vollftanbige Ibee einer Eranfcendental. Philofophie. Unter biefem neuen Ramen verwandelt fic bie verjahrte Detaphyfit and einem zwentam fendiabrigen Rampfplat endlofer Streitigfeiten auf einmal in ein fnftematifch ge pronetes Inventarium aller unferet Befige burd reine Bernunft - mub fcwingt fic auf ben Bittigen einer ziemlich abftracten Genealogie und Beralbif an ber monarchischen Wurde und olympischen Doffnung ,als die einzige aller Wiffenschaften ihre absolute Vollendung, und zwar in furger Beit, ju erleben, ohne Bauberfünfte," noch magische Talismane, wie ber weise Delveting \*) fagt, "alles aber aus Principien" - beiliger als ber Religion, und majeftath ídet

<sup>\*)</sup> de l'Homme, Sect. II. Chap. XIX.

fder als ber Gefesgeber ibre. Gleichwohl banat die Moalichteit ober Unmöglichkeit einer Metaphpfif noch immer von bet vielfeitigen und unerschöpften Frage ab: Bas und wie Diel fann Berffand und Bernunft fren von aller Erfahrung erkennen? Wie biel darf ich mit ber Bernunft, wenn mir aller Stoff und Benftand ber Erfahrung genommen wird, etwan auszurichten hoffen? Giebt es menfolide Ertenntniffe unabhangig bon aller Erfab. rung - Formen, unabhangig bon aller Da-Worin besteht der formelle Unterschied terie? der Begriffe a priori und a posteriori? Liegt gewiß ein Geheimniß in ber differentia specifica analytifcher und fonthetifcher Urtheile berborgen, bas feinem von ben Ulten eingefallen fenn follte? Sind prius und posterius, Analpfis und Southefis, nicht naturliche correlata und jufallige oppolita, beide aber, wie bie Receptivitat bes Subjects jum Brabicat, in ber Spontaneitat unferer Begriffe gegrundet? Sind ideae matrices und ideae innatae nicht Rinder eines Geifteg? -Entfpringen Sinnlichkeit und Berftand, als die zween Stamme ber menschlichen Erfenneniß, aus einer gemeinschaftlichen, aber und unbefannten Burgel, fo daß burch jette Begenftanbe gegeben, und burch diefen gebacht (verffanden und begriffen) Δ Damann's Schriften VI. Ith.

wojn eine so gewaltthätige, unbefugte Scheibung beffen, was die Ratur zusammengefigt hat? Werben nicht beibe Stämme burch die Sichotomie ober Zwiespalt ihrer transcenbentalen Wurzel ausgehen und verborren?

Erfahrung und Materie ift alfo bas Gemeine, durch dessen Absonderung die gefundte Reinigkeit gefunden werden sou, und die jum Eigenthum und Besit des Vernunstem Bermögens übrig bleibende Form ist gleich sam die jungfräuliche Erde jum kunstigen Spsiem der reinen (speculativen) Vernunst unter dem Titel: Metaphysit der Natur, wovon gegenwärtige Eritif bloß die Propädentif ist. Da nun aber der ganze Juhalt nichts als Form ohne Inhalt sepn muß, so war auch keine ansgezeichneter, als das Gemächte der scholastischen Aunstsorm, und kein Schematismus reiner, als die Synthesse spulogistischen apodictischen Orepsuses?

Rach Maggabe des Bestimmbaren und seiner Bestimmung sind die beiden Saupt theile eine transcendentale Elementar und Methodenlehre. Raum und Zeit als die reinen Formen der Sinnlichkeit ab extra et intra, ihre empirische Realität und transcendentale Idealität werden in der

transcenbentalen Aefibetit, als bent erfleit Ebeile ber Elementarlebre, fo gewiß und unmeifelbaft bargeftellt und erlautert, ... als ie mals bon einer Theorie geforbert werben fann, bie gum Organon bienen foll." Die tranfcen. bentale Logit zerfällt in bie gemeine in Analytif und Dialectif, boch mit bent Unterfciebe, baß fich erftere, mit ibren Categorien und Amphibolien einer neuen Lopit, ais ein bescheibeneres Sononom ber gemeinen Ontologie empfiehlt. Beil aber formelle Reinigkeit, obne Inbalt noch Gegenstand, nothwendigerweise und "obne ibre Gould" in Scheinbeiliafeit ausarten muß, fo ift bie brumften bentale Dialectif eigentlich baandbefimmt, biefen ebenfo ungefannten ale anbritaren Erbicaten, ale bie wahren pudenda ober reinen Bernunft, an berflaren namlich, ibre Varalogismen in Unfebung bes pfocologifcen, Iche und ihre Untinomieifim Anfehring aller fosmologifden Roern per thesin et antithesin, gleich bem wunderlichen Rrieg in einem alten Rirchenliebeigelwie ein: End ben anbern frag. Rach : diefer Untocheirie, ober Euthana fie Bringt endlich bie reine Bernunft bis jum Amsalaibrer mpfifden Einbeit, als bem regulativen Princip ihres gangen constitutiven Doematismus und affbetifchen Gebaubes.

Den Sihluff der Elementarlehre Seichangen fou macht eine vorzüglich con amore ausgeanstetete Ertiff aller sprentation Cheologie; wiewohl die scharffunige Seobach tung über Platon S. (314. auch an dem Gefgeber und Auffrichter der reinen Vernunß felbst bewährt werden durfte.

Die franfcenbentale Methodentel te bestimmt die formalen Bedingungen rines wollstandigen Softeme ber reinen Bernunft, handelt Bn'ihrer Difciplin, welche tref lich parallel lauft mit der vanlinischen Theo. rie ber Difciplin des Gefones, ibrem Es nony iffei' Wroitectonis und julest: wos ibter Befoichte nach ber brepfachen Abach: 1.lifree Gewenftanbes, mo Enifar all Baurt'ber Genfial and Blaton ber 9# tellectuel - Philosophie fprungs reiner Bernunft . Erfenntniffe, me Arifioteles als Saupt ber Empirifen, und abermal Platon an der Spige der Reologiaten erfcheinen; .3. ber Dethobe. Die naturaliftifde ift bloge Difologie; auf Grundfage gebracht, und fallt in bie Ungereimtheit, die Bernachläßigung aller fund fichen Mittel wie eine eigene Methode anzw ruhmen. Die fcientififche fann nicht an bers als foffematifch verfahren. Ehriftigs

Bolf unter ben Dogmatifern aub Davib en me nnter ben Sfeutifern find welut inter gaes luna minores. Der fritifte Bea ber allein noch offen. - Diefer neue Ruffwin fcbeint eben fo unbequem ju eines Boer, rafe, als eine Canzerlinie jum gemeinen inBfteige ju fenn. Der Indifferentis aus ,ale eine Wirfung nicht des Leichtfinns, indern ber gereiften Urtheilsfraft unferes leitalters" giebt fich zwar fur fritifc aus; veil aber geine erfunstelte Gleichgultigfeit unfebung folder Materien und Gegenftane, Die ber menschlichen Ratur und ihrem jutereffe nicht gleichgultig fenn fonnen" ent. veber ein muthwilliges Blendwerf ber tiefften beuchelen ift ober zu ben Phanomenen em funesto veterno bes Weltalters gebort. Diefer Indifferentismus füglicher ppofritifc ober auch politifc beißen, im Jegenfat fowohl ber ffeptischen Unarchie, ie über bem Chave ihrer Methode gur a'nibeit verzweifeln muß, als bes boaatifden Defpotismus, ber Trem medrien ober, wenn ich mir einen oberentichen Ennismus erlauben barf, a .. lings Berte geht, und mit Baffen bes lichts Reich der Kinfterniß und Barbaren aus. eitet. Demfelben Abt Terraffon ju Folge, r bie afthetische gange transcendentaler

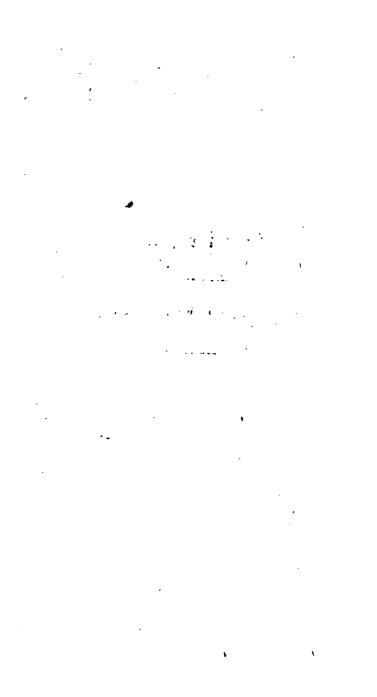

#### 243. In Lavater,

Ronigsberg am großen Reujahr 1779.

Chrwurdiger, tieber, treuer helfer am G. beter , Kreund , Geber , Sie und Du! Um iten Jul. erfreute mich ein ganges Baef und in Biertelighr altes Billet doux poll romifcher Berfonalität und individueller Ingenuität. Das e mich und Andere an Ihren und beinen Baben gelabt. Ift bie mefentliche Lehre ies Evangeliums auch aus bem guten Schafe beines Bergens und beiner Sand? - Bin arm, bebffer Lavater, and am Geift - muß leider auf bie Geligfeit bes Gebens nb bie Pflicht bes Wiedergebens Bergicht bun. Bin über zwen Jahre mit blinden Been, leeren Sechstochen, fcminbenben Duften nd ichwellendem Bauche ber Antoricaft beimesucht worden, auch noch nicht im Stande inen Bechfel meines Bittmen Grames und Baifen . Leidens abanfeben. - Saft bein Doimment gladlich geendet in unferem an Denbenfenntnig und Liebe bben Meon. fleiß noch Zweck ber Arbeit ift verloren in berru. Mich auch barin auf eine fo einene

geringften Gabrung meines Gemuthe befomme ich Appetit ju effen ober Inflinct ju lefem Im Ranterichen laben ift alles and und mit bem Sartungiden hab' ich nichts ju thun Doch gludte es mir noch benfelben Abend bie Lieder ber Liebe ju erhalten, wornach bie Lufternheit unübermindlich geworden mar, baf ich mich angriff, felbige ju ftillen. Reine bon allen Ihren Odriften bat mir einen fo fußen Abend und Gindruck gemacht als diefe. Das Berf betrifft fo ben Rabel meiner Bibel. -Gott gebe, daß Ihre Apofalppse auch so gut gerathe, und ich will Ihnen gern erlauben, baß Sie in Ihrer Autorschaft wie ben ber Dochzeit zu Cana, eine Paufe machen und fic ausruben. Ich murbe beforgen in meinem Urtheil wiber mein beffer Biffen und Boffes bestochen ju fenn, wenn nicht erft ben artes Ihr guldner Zwillingebrief angefommen mare. Ich erkannte Ihre Sand nicht und fab felbi ge fur Raufmanns an, bem ich eben antwor -tete, weil mir eine fleine Unvaglichfeit Dufe gab, allerhand aufzuraumen, worunter auch bie Antworten nach ber Schweiß waren. bin ich wieder vierzehn Tage bauelich und gum Theil bettlagerig gewesen an Bluffieber, verborbenem Magen und einem Schaben, ben ich meine Philisterflechte nenne, und bie mich feit bielen Sabren beunrubigt, aber niemals

h viel Schmerzen als bießmal gemacht hat. Ich habe so viel Kunstverständige bereits confultirt, die mich alle mit der Furcht eines fünstigen liebels, das fistulos werden konnte, ausgelacht haben. Iedermann erklärt sie für eine unschuldige Flechte, die kommt und perseht und weiter nichts auf sich hat. Desto bester für mich.

Bas aber ben eigentlichen Schaben Tofenbs betriffe; fo ift die Auftofung beffelben eben bas fur mich, mas jenes Sifcher = Rathe fel bem blinden homer gewesen fenn foll-Den einzigen Dienft, im gande, ben ich mir felbft gewunscht habe, ohne ibn hoffen gu burfen; faft nichts baben ju thus noch ju berantworten, ale Schildmache ju balten mit einem Bud in ber Sand, welches wohl frevlich ein Sanpt . Aliment meiner Dopochondrie iff: benn bag es mir baran nicht feblen fann, if fein Bunder, wenn Gie fich meine ftatige Rebensart bon 67 an borftellen, meinen na. turlichen bang jum Effen, Erinfen, Ochlafen, nebft bem gangen Geschmeiß von blinben und heftigen Leidenschaften in petto -

Much feine Sauptschulden, wie Sie muthma-Ben; alles beläuft fich auf 100 Rthle., die mir Sippel seit einem Jahr ohne Termin und Intereffen vorgeschossen, und einige andere Rleinigkeiten. Ich schreibe jeden heller an, befinde kein bffentliches Sans, erlande mir keine Meppigkeit weber in Riebung noch Lebens art, bitte niemanden zu Gafte. — Trot allen bem habe ich z. E. voriges Jahr, das noch leidlich gegen die vorigen gewesen ift, gegen 1900 fl. ausgegeben und 1765 fl. eingenommen.

Diefe Scham und Schande, nicht aus aufommen, wenn ich andere gegen mich balt, brudt mich wie ein enger Souh ben Leide born. Wie machens Unbere ben ber Salfte bon beinen Ginfunften? 96 fann auf bes Brund bes lebels fo wenia als auf einen rei nen Etat meines Binangmefens fommen. 3t mehr ich barnach ringe, je weiter fomme ich bom Biel. Die Balfte von meines fel. Dru bers Bermögen babe ich auf fichere Bechfel gebracht; mit ben übrigen 5000 fl. bange to mit einem Saufe, bei bem es allem Anfchets nach jum Concurs fommen wird. Da fit ich wieder, ohne gu wiffen wie viel ich at Binfen, Capital und Proceffoften verfieres werbe; fo wie ber Reft bon meinem vaterib den Vermögen auf eine Ingroffation von 2700 fl. auf einem anbern mir burd ben Cop ture zugefallenen Saufe zu nichte fomilit, # bem ich a tout prix feinen Ranfer finden taus Ben aller Diefer Bermidfung und Unordnung in die ich, ohne meine Schuld Gottlob, gerathet bin, ift nichts als Gebulb nothia und Bett

ich soffte also ein Mann von wenigkens 2000 fl. seyn und kanm die Salfte dieser linkunfte find liquid, und ich weiß nicht wie iel es mir noch kosten wird die größere Salfte liquid zu machen. Un Verstand und befahrung in dergleichen Geschäften sehlt es zir gar, und ich thue nichts ohne Anderer läth; demohngeachtet komm ich nicht von der Stelle.

Deine Wirthschaft fing ich außer meinem Bebalt (ber bon 16 ju 30 Rthir. gestiegen nb fich feitbem auf 25 firirt) mit einem jond bon 15000 fl. an, wobon T'bas meini. e und 3 bes Brubers waren. Das Gebleppe ber Bucher und ber Buffant meines Lretinen riethen mir gum Unfanf eines Dan-Meine Rechnung baben mar falfch. inem ich burch ein Eigenthum an Miethe au ewinnen glaubte. Ich murde berm Unfauf nb' Ban betrogen - und bufte fremmilig enm Bieberverfauf ein. 3ch fab meiner Urnuth mit Bufriedenheit und Freude entgegen. - Mun ichwebe ich als ein unglückliches Imphibion swifchen Burcht und Soffnuna:abe ben Schein bes Geizes bon auffen und en Wurm ber Berichwendung bon innen, bne baf ich mich gegen die Senlla und harnbbis zu retten weiß, ale burch Gebuld, nd Bertranen auf eine bobere Rraft, meine

. Denkungsart ober mein Schickfal zu corrigiren. Alle meine Unordnungen fließen aum Theil und :einem Ibeal von Orbnung, bas ich nie mals erreichen konnen und boch nicht, aufer ben fann - aus der verberbten Darime, bit in meinen Sibern liegt : Lieber nichts als ball. Done einige Uhndung einer beffern Bufunk wurden mich bie naturlichen Schluffe aus ber Phanomenen bes Gegenwartigen vollig un terbruden. Ich boffe, daß diefe wenigen Data meine Berlegenheit entschuldigen werden, und baß Sie mich feiner Berfiellung und Dinfeln wegen in Berdacht haben tonnen. Bu bem Ent foluß, mich ine Reine ju bringen und feines Berluft an achten, bin ich bon felbft geneis genug; aber bas Bange lagt fich nicht erzwis gen und to babe fur diefe Berfuche auch be reits bluten muffen. Bor einigen Sabren en Aaubte ich mir einen fleinen Bucher, auf nob nische Reverse; ich murbe bes Dings über bruffig, und weil ich 1000 Rthir. auf biefe Unt henm fel. Com. R. Soper liegen batte, bie fallig maren, fo gieng ich zu dem Dann bin, um bie Berlangerung bes Wechfels ju bitten und ihm zugleich die übrigen 4000 Athle. u 6 Broc. anzubieten, um aller Dube uberhoben ju fenn. Der Mann begegnete mir fo falt und mar fo fcwierig, bas Gelb au be balten, baß ich mit' einem Anerhieten bes Gap

Bangen nicht herausrucken burfte. 3d mar in Berlegenheit, die 1000 Mthl. anzubringen, und war beidamt, es als eine Gefälliafeit angen nehmen, daß er ben einen Wechsel noch berlangerte. Raum ein Bierteljahr nachber vertor ber Mann alle feine Speicher im Reuer and ich' mußte einige Sabre mit ber Salfte ber Binfe furlieb nehmen, und mußte Gott banten, baß ich nicht alles hingegeben batte. So viel ein fur alle mal von dem eigentlichen Sis meiner Berlegenheit, Die nicht Geit ober Einbildung, fondern eine wirfliche Unordnung th, ber ich nicht abzuhelfen weiß als durch Reit und Gebuld. Weil es mir in beraleichen Angelegenheiten ganglich an Weisheit und Ringheit fehlt, und ich burch allen Rath nicht weiter fomme, fo muß ich auf Zeichen und Bunder ber Borfebung in leiblichen Dingen Rudficht nehmen. Salz und Briede ift auch mein Motto. Daß alles ben mir leerer Gebantenplan bleibt, ift alle mein Beil und nach ben letten Worten Davids, Than 2. Sam XXIII.

Semler soll an einen Minister geschrieben haben, daß er das physische Factum der Anferstebung dahin gestellt senn ließe. Mie siel von ungefähr Sreinbarts Philosophie des Christenthums in die Hande. Ich überlief die Pedication und Vorrede und legte es nieder,

nm eben den Brief an labater ju schließen, und — ihm dieses neue Monstrum ans Africa . . . Indem mir dieser Ausdruck entsährt, schlägt mir das herz über mein vorläusiges Urtheil, ohne das geringste von dem Werk selbst gelesen noch gehört zu haben, als alles Gute im allgemeinen Stellen sie sich mein Wergnügen vor, wie ich so viel vom africa nischen Spstem, und Lavater selbst darin angesochten fand. Das war mir Lupus in Fabula.

Un Lestinas ontologischem Gesprache babe ich mich nicht fatt lefen fonnen; auf feinen Rathan freue ich mich. , Alle beibe Auflagen uber bie Ehe nebft ben Lebenslaufen habe ich neuerdinge gelefen. Wenn ich auch wegen bes letten Gewißheit batte, außerlich und inner lich, fo ist ber Berfasser in Unsebung bes Autorwesens ein Original, der es als einen Sochverrath anfieht, ihn im Berdacht au baben, daß er Autor ift oder barauf Unspruche macht. Wegen ber Lebenslaufe bin ich bennabe apodiftisch überzeugt, daß mein Freund der Verfaffer babon ift. Als ein Broduct bes Baterlandes verbient es immer Odus, und ift immer viel ben feinen Geschaften und Berftreuungen. Daß aber Grecourt an bet Che mehr Untheil baben muß, muthmaße ich aus bem Curius . Bachanten . Ton.

rechter betaubenber geiler Bis. Rant, ben ich wieber an besuchen anfange, finbet in ben Lebensläufen bundert Winke aus feinen Borlefungen. Man muß bas Enbe abwarten. Sul et Pax, Bergens Gevatter! und nichts hegen unfern Rreund und Berleger, noch an bffentlichem Gebrauch, bis die Sache ju Enbe ift und fur fich felbft rebet. Winkelmanns Briefe habe ich mir ju verschaffen gewußt, nebft Gabebufch, ben ich mich befinne, als tinen Freund bes Rr. R. Lilienthal gefannt in baben. Wir konnten und aber niemals, wie es ichien, einander ausstehen. Auch Lind. ners Manes hat er nicht beffer behandelt. Aber fein eigener Lebenslauf ift ein Deiftertud, bas alles entschuldigt, was er bon Un. bern fagt, weil er es aus Mangel bes Geiomack und Urtheils thut. Ich weiß alfo nicht ob es ber Dabe lohnen follte, feine Rlaticherenen wichtiger ju machen, als fie in iebes vernunftigen Lefere Mugen von felbft fent werben.

Wie können Sie mich zur Schriftstelleren infimuntern — und felbst über Rachweben lagen! Rächste Woche beschließe ich mit metatem Sohn bas neue Testament und fange ras siebente Buch bes Aeliani Historiae vaise in. Im Latein bin ich in Millers Chresbomathie, die ich ers, jest habe kennen gelernt

1

nut benfe auch die Historias selectas diefes Jahr zu absolviren, baß ich Ernesti Initia und Archaologie und bas Debraifche mit ibm am fangen tann: benn die Unfangsgrunde biefer bren Krenzsprachen habe ich ihm zugebacht, wenn Bott Leben und Gefunbheit fchenft. Bleibt mir der einzige Sonntag übrig, Be fuche anzunehmen und ju geben. Ueberhamt scheint von außen noch alles so unreif an fenn, als in meinem Innern. Bas gebt mich bas Bublicum an, wenn ich mein eigen haus ober meine Camera obscura, nach ber ich bas Universum auffangen mng, nicht ins Gefchic und jur Festigfeit bringen fann? 36 beschwore euch, Tochter Jerusalem, Wect fte nicht! Regt fie nicht! bis fie felbft ermacht. Bie freue ich mich auf Ihre Spatlinge, auf Ihre Apofalppfe! Bergeffen Gie nicht, mir alles mit ber Deffe - Lieber ber Liebe und ber Gemeine.

Das Ihre Auhe Chre fen, vergeffen Sie nicht die Urfunde, follte es auch bloß im Endwurf fenn, zu endigen. Im Banier fand ich neulich, daß Jupiter 1780 a. G. gestorben; eine ahnliche Spoche läßt sich p. C. n. erwarten. Die philosophische Schulfüchseren geht zu B. so weit als möglich. D. herz, Ramts beschnittener Bubörer, hat eine philosophische Bude ausgeschlagen, die täglich zunehmen soll

und worunter ber Macen ber Wittmen und Waifen (Acad. und Schulen) unfere Landes auch gehort, bem Steinbart fein Spftem besbietet hat.

Die Leiben von Ana find ein Scherz ber son einem Catalog herrührt. Wenn so etwas ba ware, wie sollte ich Ihnen, herzens hereder, ein Geheimnis daraus machen? Meine Uhficht war, in der Apologie meines Eretinen (ein Denfmal auf meinen seligen Bruder) den Theil meines Lebenslaufs und jenen Stoff einzuarbeiten — und zugleich dem Apologisten der heiden durch einige argumenta ad hominem etwas zu rathen zu geben. Es ist aber alles Ligel, Anwandelung, leerer Spuck ges wesen. — Was hat der Dichter mehr nothig gehabt als eine paginam zum Litel zu finsgiven?

Hente ift Sonnabend; ich habe die ganze Woche an diesem Briefe zugebracht und bem ke morgen meinen Lirchgang zu halten nach einem Stillftand von drep Wochen. Vielleicht haben Sie Muhe, mein Geschmier zu lesen. Sobald ich Anlaß habe, Sie, bester herber, mit etwas besserm als meinen Grillen zu unterhalten, hoffe ich verjungt da zu sepn. Jeht ift mir wie einem Schweißer unter seinem heimweh zu Muthe. Weber intem noch lere. — Ganz gewiß alles ein Plan hoherer

Dand, ber ich meine ganze Erziehung zu verdanken habe, und die meinen Beruf, ohne daß ich ihn selbst kenne, entwickeln wird. — "funden ad' an innam. Er wolle und beide zum reinen Pfeil machen und in seinen Röcher sieden! Auch er dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unungelich zu. Ies. XLIX.

Rlopstocks Orthographie habe ich mit Ihren Empfindungen gelesen. Das Principium febner Reformation ist eben so falsch als der Nicolaiten. Tellow's erstes Fragment ist sie mich sehr interessant gewesen. Selbst das Lächerliche im Enthusiasmo der Freundschaft hat etwas heiliges für mich — und der Schliffel zu Rlopstocks Werken ist ganz nach meinem Wunsch. Ist Ihnen auch der Verfasser der phystognomischen Reisen nicht befannt? Es wird daben nicht bleiben und werden wohl noch mehr austreten.

Friede, Friede! Gott gebe, daß es mate fen, und laffe auch einen guten Stern an Ihrem horizont aufgehen! Tansend Segen über schitte Sie und alle die Ihrigen. Ich bleibe Ihnen ganz verpfändet, ohne daß ich absehen kann, wie ich für Ihre Wohlthaten erkennt lich senn werde. Die Zeit wird den Rath der herzen offenbaren und das Verborgene ans Licht bringen, unterdessen jest alles gleich

er Saat zu verwesen scheint. Ich umarme Die im Gefolge aller der Meinigen, die Ihuen nie Sande fussen und ersterbe Ihr trener Jouthan Samann.

Dom. Reminiscere.

36 habe bis auf ben bentigen Sonntag ewartet, bin in ben Rirchen und ben unferm berhofprediger gewesen, ber auch, wie fein Borganger, über Berbruß flagt - und ericobpft mb beladen ju Sanfe gefommen, bag ich Beit gehabt babe mich erholen an fonnen. Ruß aber bemohngeachtet ju Ihrer bifcoffis ben Kurbitte meine Buflucht nehmen, baß ich och ungeschickter als bas fleine Gottes . Rinb in, ben einfältigften Dant Ihrer beften Balfte, zeiner verehrungewurdigften Rrau Gevatterin, benftatten. Ich glaube baß biefem gangen Briefe meine Unvermogenheit anzuseben febn pirb. Beunruhigen Sie fic beshalb nicht.iben platten meine bren Rinder berein mit inem Gefolge einer fleinen bunten Befellchaft, ie eine gewiße Mademoiselle Stolk anführt, tit welcher ich burch bing, ber fie ins gand ebracht, befannt gemacht worden bin, die ine vertraute Freundin einer Cammerherrin on ber Rede ift, welche mit unferm Labaer in Correspondenz fteht - Und fo hangt les auf der Welt jufammen an Raden, Die

fich nicht gerreißen laffen ohne und und anbern webe gu thun. Meine alte murbigfte greuw din, die Baroneffe v. Bondelp, ift auch in Die außerfte Armuth verfest und im Begriff Penfionars anzunehmen, die fie fcmerlich er halten wird ohngeachtet aller ihrer Salente in einer Beaumont. Sie wiffen vermutblich. baß fie meine einzige und befte Odulerin im Englischen gemesen, und ich babe wie eis Rind in ihres Baters Daufe gelebt. **Wart** mein eigen Schicksal auch noch so vortheilbaft, fo tonute ich felbiges nicht recht genießen, ober wurde auch Erverimente machen, um Undere au verbeffern, welches boch bloß eine Prarogative ber Borfebung ift. Ben allen foldes Werbindungen fühlt man bas Oprichwort leb bafter: Urat bilf Dir felber!

Den I. Mary.

hente in der Zeitung die Ankunft Ihrer Prinzessen gelesen. Bepuahe ein Ralbsviertei vor Freuden verzehrt ad imitationem des Archi-hoppochondriften herfules, bessen Geschichte ich im Banier gelesen und mit diesem Buche anch zu Ende eile, ohne viel Trost darin gesunden zu haben. Glaubte, daß ich es lefen mußte ehe ich an die Geheimnisse ginge. Werde an Mitsaften den letten Versuch machen, ob ich im Stande seyn werde, meine Gedan-

en bardber auszubruden. Seht es nicht, o ift nichts brau gelegen. Will besto fleistiger mit meinem Sohne fenn, ben Sommer genießen und mein Stufenjahr leer und ruhig beschließen. Bep der ersten Beranlassung, die der Muhe lohnt, werde ich wieder schreiben. Bott segne Sie, liebster bester Perder und alle die lieben Ihrigen. Ihr fleiner Stammbaum hat mir recht wohl gethan. Sute Nacht Bathchen!

### 245. In Caroline Berben.

Sonigeberg, ben I. Darg 1779.

Berehrungswürdige Freundin und Gevattein, Gott wolle in diesem gauzen Jahr Ihre
zeheimften und besten Bunfche so reichlich befriedigen, wie Sie sich beym Schlist des vorigen um mein ganzes Selbst verdient gemacht
haben. Die Gelegenheit meines ersten Briefes
var wie vom Zaun gebrochen; aber beste schener das Geschent einer glücklichen Aufnahme
und Anwendung.

Der kleine Fifch in ber Wiege vor meinem Schreibtische, Die mahre Muse meiner kindie ichen Antwort, schlaft trog Ihrer Pringeffin, ber Vorläuferin bes Friedens! — —

Die heiligen Sieben unferer Gottes . Familie zusammen zu feben; so ein poetisches Schauspiel wurde den heutigen Sonnen. und Wondschein abertreffen. Aus Wollaften und Beburfniffen biefer Erbe besieht unfer ganger Worfchmack bes himmels. —

Will meinen anbern Brief wie St. Johan nes schließen, ber auserwählten Frauen und Ihren Rindern Auch meine Sache ift nicht mit Briefen und Tinten viel zu schreiben; sondern Freude und Alter zu vollenden.

Empfehlen Sie mich Ihrem besten lieben Manne, bem ich noch nie so recht gesagt, wie sehr Sie verdienen, Seine Erste und Einzige Freundin zu seyn; weil Wahrheit und Freundschaft immer die höchsten Gegenstände meiner Dekonomie gewesen, mit denen man nicht für den gegenwärtigen, sondern die letten Augenblicke seines Lebens wuchern muß, gleich jenem Alten der Tage mit schneeweißem Kleid und das Haar auf seinem Daupte wie reine Wolle.

Ich fuffe Ihnen die Sande und erfterbe

ewig verpflichtefter Gebatter und Freund.

246. In Berber.

Ronigsberg ben 17. April 1779.

Derglich geliebtefter Gevatter, gandsmann und Freund — Machte ben Unfang an Sie ju fchreiben in ber Racht bes 13 bei einem errlichen fanften Gewitter — als Krankem narter meines Sohns, der einen doppelten Infang des Fiebers denselhen Tag gehabt hate. — hente hagelts — Gott gebe daß hieses Bereiben ben gutem Wetter eintreffen und ides gesund und wohlbehalten ben Ihnen sepn nöge. Der Fran Seneral Superindentin Bathchen macht schon Zähne und will mit Gevalt reden, und ist unser täglich Wohlleben.

Licent . Buchhalter Dornow, mit dem meis ie loge burch eine Scheibewand verbunden ift. ind mit bem meine Berufsarbeiten bennabe illein aufammenbangen, erschoß fich ben 12ten, rachbem er umfonst jum Gift feine Buffucht enommen batte. Eben benfelben Sag murbe in Schiff abgelaffen, und 23 Berfonen maen in meinem fanbigten Bucher, und Schlafe aal Inschaner. Daber babe ich Die Beplage ion biefem fur mich merkwurdigen Tage bairt. Es ift ber Bogen, ben Gie gewunfcht. Biffen Sie's noch? Mein Copift Baruch rulgo Brahl — hat zwen barans gemacht. Beinetwegen babe ich die gange Oftern gu baufe augebracht und er ift mir fo fauer gewerben wie St. Banlo feine Galater. Big patriae cecidere manus, mochte ich mit bem Bater ber Einfalle und 3meifel uber Die Geete fagen; aber bas Rubmen ift mir fein Ruse. Gie fennen meine Autor - Dietat und

Imbecifitat. Was wirb and bem Rindlein Wenn es Ihnen und merben? mir nict Schande macht, fo aboptiren Sie's ober fenen Debamme - ober Gevatter - ober alles me an ein Arennd gebraucht und gemißbrandt werben fann. Weber D. noch D. geben am Meffe; ben R. ift alles tobt. Es ift ein gum ven - Bogen, mit bem es fich nicht lobut fic um einen Berleger - Gie find im Mittel punct ber Berbindung - Wenn es nur balb aur Welt fommt, und fo viel moglich correct Um liebsten im Format ber Sibplle über bie Che. Weber Ort noch Jahr auf bem Litel, weil letteres am Ende ber Epiftel fieht. -Sollten Sie gludlich fenn, fo bitter ich bres Eremplare für mich - eines nach Bandsbed an ben ganenbruder, vier nach ber Schweiß. an Lavater. Pfenninger, Raufmann und Ebe mann - an Leffing, Rlopftoct, Mendelsfohn. und eines an Rieufer ju beforgen, bem id Untwort und viel Dank ichuldig bin.

Dabe heute Kant besucht, ber biefen Dom merftag fein 56stes ober 57stes Jahr antritt und voller Lebens. und Todesgedanfen war. Meinen Kirchgang heute auch gehalten. Sand den hat Gottlob weder gestern noch heute etwas vom Fieber gefühlt, wird also blog ein Fluß und verdorbener Wagen gewesen sepn.

Professor Arenzfelb besucht mich, um mit seinen Eintritt ins 35ste Jahr zu melben und daß er Sub Bibliothecarins von der Schlos Bibliothek geworden. Sabe ich Ihnen geschrieben, daß mir diese Stelle zugedacht gewesen, ich weiß nicht durch was für ein Migverständunts meiner ganzen Lage, die so eine Zwickmable nicht erlaubt?

Berfichern Sie mich einer guten Aufnahme meiner gegenwärtigen Zubringlichkeit, so werde ich vielleicht Lust bekommen, ben zweiten Theil meiner Apologie bes Buchstaben Sim Namen bes sel. Prof. Mannah vorzunehmen. Denn Ihre Lorbern und das Rauschen Ihres Hains, bester Perder, weckt mich auch and dem Schlummer. Und bann soll unsere Auhe Shre sepn, wie Ihr Jesajas sagt. Finden Sie das Blatt nach Ihrem Geschmack, so bitte ich anch Ihren Freund in Erfurt, und Nachbar G. in meinem Namen zu bedenfen.

Dom. Misericordias.

Das Manuscript fieht wie ein Embryotober ein noch in seinem Blute liegendes Kind ans. Die Stellen mit Sächen beziehen sich meiftens auf Starks Apologie des Ordens, neneste Austage, auf Meiners und Lesfingiana in puncto der Fragmente zc. Eberhard habe ich angeführt. Die "Postillen Glosse und

Recensenten . Geberbe" bezieht fic auf unfert Ronigeberger Beitung, welche Erichton gegene wartig redigirt. Ben Recenfirung der Frey maurer Gefprache, bie auf eine febr feberliche und pathetische Urt angemelbet murden, bief es: "ba wo Salf ben icherzenben Ernft frent lich ersucht, fich feines Ramens zu erinnere bachte Recenfent an jenen Boblfeligen gurad ber feiner Gemeine am Charfreitag ben Bud Raben B, und in ihm Jesum, als ben Blub burgen und Brautigam vorstellte." Das .. bb fifde Ractum" bezieht fich auf einen Brief bes Semler, ben er an einen biefigen Die nifter gefdrieben haben foll, wo ber Ausbrud in puncto ber Auferstehung vorgefommen. Das vorbergebende Wort ift aus Lessing's Schrift uber ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft genommen.

# 247. In Berber.

Ronigsberg, ben 6. Dat 1779.

Berglich geliebtester Gevatter, gandsmant ind Freund, Ginlage erhalte eben ba ich mit bem ersten Banbe bes Starkschen Buchs über bie Rirchengeschichte fertig bin. Wie unter aller Erwartung! Richts als ein Collegium Aabemischer Borlesungen, weber Plan noch Dekonomie. Wie sein Name auf bem Steel, hinter ber Debication und ber Borrede,

ift alles boppelt und brenfältig gefagt. Und was macht ein Compendium der römischen und jüdischen Geschichte hier zur Sache? Bas für eine magere, kummerliche und nachläßige, Belesenheit! Bas für elende Ranzeltiraden, um der Sache einen Schwung zu geben! Doch wir haben bier erst vermuthlich nur das gerschwäßige Weib; und mussen auf einen atrum piscem in der Folge warten. Die Vorrede ist ihm in Berlin gestrichen worden, und soll eine Geschichte seiner hiesigen Sändel enthalten baben.

Borige Woche habe ich die zehn ersten Bogen von Nathan gelesen und mich recht daran geweidet. Rant hat sie aus Berlin erhalten, der sie bloß als den zweiten Theil der Juden beurtheilt, und keinen helden aus diesem Bolk leiden kann. So göttlich streng ift unsere Philosophie in ihren Borurtheilen, ben aller ihrer Toleranz und Unpartheplichkeit!

Der bentiche Sprachforscher hat mich nach Magkens grammatischen Abhandlungen nengierig gemacht, beren ersten Band ich jum Glud noch im Kanterschen Buchladen gefunden und bie mich sehr unterhalten. Biffen Sie nicht, ob ber zweite Band ausgekommen? Ich brauche biese Nachricht, um Ihren Bink megen ber etwaigen Fortsegung ber neuen Apologie bes Buchstaben hauszuführen, wenn

es mir mbalich ift, welches ich noch nicht ab feben fann. Un Luft und Stoff bazu febit es nicht; aber Rrafte und ganne! Denn mit bem Geschichtschreiber ber beutschen Republit zu reben, bagn gehört ein anberer Zon, als mit bem Errector Damm. Das Grundgefts ber Aussprache fommt mir vollig unrichtig vor, and was Sie in ihrer Plaftit von Bildbaueren und Maleren fagen, icheint mir auch baranf an paffen: fur bas Dbr au ichreiben! Der er-Re Period des Rlopftock icheint mir ein Ber rather feines Cirfels im Denten au fenn; bem felben zu Rolge ift die rechte Aussprache burd bie Schreibart bestimmt worden. Roch weiß ich nicht, ob ich im Stande febn merbe, meb ne Ibee auszuführen. Allenfalls abent cum eeteris erroribus.

Saben Sie mein Geschm'er schon Rufe gehabt zu entzissern und durchzulesen? Bem dient es eine Ausgabe, und haben Sie Bege dazu beförderlich zu sepn? Sobald es Ihre Geschäfte und die Umstände der Sache selbs erlauben; sehe ich Ihrer Antwort entgegen. Denken Sie auch an die Fortsehung des Ernst und Falt? Ich will mich allen Bedingungen gern unterwerfen. Dat unser Landsmann der Rapellmeister Ihren Brutus empfangen, und erinnern Sie sich noch der damaligen Abrede!

Das Ihnen meine fanerfife Ergablung ber bandlichen Ungelegenheiten gut befommen, frent mich. Freube macht mich jum alten Beibe und Rummer jum Mann. Sippel, ber bisber auf bem Roßgarten gewohnt, giebt auf Dicaelis in meinen Oprengel, ba er fic ein hochabeliges Stammbaus gefanft. bat biefe Bode meinen Rindern zwen Baar / Cauben gefdenft. 3ch bin auf ben zweiten Theil ber Lebensläufe febr nengierig, Die boffentlich diefe Deffe ericheinen werden. Er if fest Stabtrath geworben, aber mit Nachtheil, und hat auf zwen Stellen verlorne Ausfichten gehabt, ju benen ich ihm balb Reife muniche - Leftod's, als Oberrichter, und bas Regierungs . Secretariat anfatt bes fel. Ricolovins. 3ch hatte einen Roberthin gewonnen, und muniche es ju feiner Beit, vone ein Dach ju fevn-

Es geht mir wie Ihnen. — In meiner Lanne feb ich auch alles für bose Seister an. Gott kennt fie am besten. Ein wenig Weihe waffer — anstatt vor ihnen zu laufen — verstreibt solche Gaste.

Diese Woche werde ich mit Sanschen bas erfte Buch von Tenophons sofratischen Denkwürdigkeiten schließen. Ohngeachtet ich es nur cursorie mit ihm treiben kann, so ist viese Arbeit ein wahres Fest für mich; als wenn ich Hamann's Schriften. VI. 2h. den alten Mann und Märtyrer vor mir schweben sähe und vis - à - vis don Angesicht in Angesicht in felbst reden hörte, ist mir zu Muth —

#### 248. In Berber.

Ronigsberg ben 17. Mai 1779.

Das war gestern eine Freude, **Erandi** und himmelfahrt jufammengezogen. gebruckt und fertig au feben, fonnte mir gar nicht einfallen. Bis Johannis hatte ich mir ben Termin geset nicht baran an benfen, und bismeilen fam es mir als ein bummbrei fter Streich vor, Sie ben Ihren mannigfaltgen eigenen Arbeiten damit überladen an baben. 3ch mußte mir aber gar nicht zu belfen. und ich menute boch etwas jur Sache und fur ben gegenwartigen Augenblick gefagt # haben. Run Gott bezahle Ihnen Ihren Gifer und Treue; ich weiß nicht womit ichs verbient babe; aber bas foll mich nicht anfecten. Der Druck ift ein mabrer Rupferstich gegen alle meine Opera, bie, wie Sie wiffen, 200 Drudfeblern wimmeln.

Bielleicht wissen Sie bort noch nicht bie Renigfeit, daß unser alter Hausvater endlich so glucklich gewesen, auf seine alten Tage et nen bentschen Plato zu sinden, namlich Garve, der ihn täglich unterhalten muß- Rennen Sie ben Mann?

Bon Clandins habe ich bieses ganze Jahr noch teine Zeile erhalten. Es ist mir lieb, daß er die Reisen des Eprus überset hat, die ich unlängst mit Gefallen gelesen habe. Jest des Apulejus goldenen Esel mit Beroaldus Commentar, den ich noch vor dem Fesste zu endigen hosse. Mein ganzer Versuch ist a priori. Ich habe noch sein einziges Allegat, nicht einmal aus Cicero, veristeirt und auch den Menrstus noch nicht gesehen. Etwas mehr als Ahndung läst mich hossen, a posteriori manches zu sinden, um das erste auszuslären im Fall der Noth. Muß jest zum Prof. Kant lausen, um die Io Bogen des Nathans zu überbringen.

Bin wie ein verirrt und verloren Schaf wieder zu hause gekommen, leerer als ich ausgegangen bin. Weiß Ihnen also nichts zu melden, womit Ihnen gedient seyn moch se. Rant arbeitet frisch darauf los an seiner Woral der reinen Vernunft und Tetens liegt immer vor ihm. Er wies mir einen Brief von Feder, den ich fast gar nicht kenne, aber sein Werk über den Willen lesen will.

Run, liebster Gevatter, Landsmann und Grund! Gott ichenfe Ihnen auch Frende und forbere bas Werf Ihrer Sande. Rehmen Sie bente mit biesem Schein bes Empfangenen und Genoffenen fürlieb.

# 249. Xn 3. 8. Bartenod.

Ronigeberg ben 18. Mai 1779.

Berglich geliebtefter Freund, Ihr Pafferins liegt noch auf meinem großen Tisch wie bie Schaubrobte. Gebraucht habe ich ihn langt, aber bas gar nicht gefunden, mas ich mir vorgeftellt. Ihn boch aus leibiger Gitelfeit, worin wir armen Autoren bem fcbnen Gefdlecht nacharten, in ein paar Bogen an geführt, bon benen ich nicht weiß, ob Sie folde unter Ihrem Defigut erhalten werben. Ein bieuftbarer Geift hat mir ben Abbrud auf Ablereftugeln, ja fo fonell als Wind und Rlamme beforgt, unterbeffen meine Dufe mie bie Muhme Jochabed fur ihr Raftchen im Soulf am Ufer bes Dils beforgt mar. 36 mag Ihnen ben Titel nicht verrathen; es if ein Rachtfiud Ihrer Abelgunde.

Da ich noch nicht ganz die Aussicht verleren ober aufgegeben, ben Pafferins hier anzubringen, so wünschte ich auf allen Fall ben genauesten Preis. Für mein Glud im Handel kann ich nicht Burge seyn, aber an meinem Wisten soll es nicht fehlen, da ich gar nicht bankbar für ihre Freundschaft zu werden, Gelegenheit ober Raum absehen kann. Ich din in der größten Enge und Riemme, ohne Leut noch Muth, mir selbst zu helsen, und

hierin besteht das Rossliche meines gegenwärtig laufenden Stufenjahrs

## Bon Berber.

. Beimar ben 21. Mai 1779.

Dier, befter Damann, find also bie Rachbleibsel bie ich zu schicken habe. Je mehr ich Ihre Sibnile frage and fie mir bie und ba naber wirb, befto mehr geht mir sauf, sumal ich Start's Schriften nochmals ace lefen. Der Rern von ihr ift Mild und honig, Burge und Balfam. Gothe bantt febr. Er bat 3bre Schriften febr forgfaltig in einer Schachtel, und and an biefer mit großer Luft gefogen. Da bie 200 Eremplas te bie ich habe bruden laffen, nun balb vergriffen finb, fo bat mich ber Buchanbler fragen laffen, ob ich gegen eine zweite Auflage etwas hatte? 3ch frage Sie bas rum, und bitte, mir etwa bie Menberungen angugels gen , bie Sie für gut 'fanben. Much tommt's mir in ben Sinn, ob man nicht bie zwei Eleinen Schriftchen: Soriftfteller unb Lefer, unb Schriftfteller und Runftridter, bie tein Menfc bat, neu Bonnte abbruden laffen, und ob es allenfalls nicht noch beffer mare, bag Gie baraus und aus Ihren Beitungs. Meptragen und fonftigen verflogenen Rleinigkeiten eine Sammlung wie bie Rreugguge, felbft machten. Rehmen Sie's boch in Gebanten, lieber Alter, und foreiben mir Ibre Meynung. 3ch bielt es nicht für übel, unb

blos bie Einfassung berfelben warbe Ihnen Blut und Athem wieber in Sang bringen. Seben Gie biefen Gebanten als einen Pfingstferien = Einfall an, und laffen Gie ihn grünen und bluben.

Rathan ist gekommen und hier mit allgemeiner Begierbe verschlungen worben. Der zweite Shell ber Le bensläuse hat mich noch zehnmal begieriger gemackt auf ben Versasser, als ber erste; nur hippel ift's nicht, ist's nicht. Mir geschähe eine Wohlthat, wenn ich ihn kennen lernte. Stark ist mein Mann nicht, und ich kann nicht begreisen, wie Sie nur Ihre Angen und bie eble Salbe Ihres Geistes über den unbekannten Erbklos verschwenden. Ablen, Lieber, Wester.

250. In Chriftian Jacob Rraus, nach.
Sottingen.

Ronigsberg ben 7. Muguft 1779.

Ihr Briefchen vom 8ten Jun. habe ich ben 9ten Jul. burch hen. Touffaint erhalten. Daß ich darauf gewartet und barnach geschmachtet, fonnen Sie leicht erachten. Ich erwartet meinen Eintritt in das fünfzigste Jahr, und habe diesen Monat dazu bestimmt, alle schulbig gebliebenen Antworten abzumachen, auch mit Gottes hulfe eine ganz nene Laufbahn anzufangen in meiner hauslichen und litterarischen Wirthschaft. Bon meinem Gebatter zu Weimar werben Sie ein Eremplar von

KOFKOLATAR: erhaten haben. Das Stark's Apologie und Meiners Abhandlung jum Grunde liegen, darf ich Ihnen nicht erft sagen. Aber ein so verschworner Metaphyfifer wird das Nachtstäd einer sich flöhenden . v. Sishylle mit eben so wenig Antheil lesen, als die Dramaturgen und Orthodoxen, welche sich am hellen Mittag einander die Kolbe lausen. Laß jeden sein Bedürsniß abwarten.

Daben fie Gulben's Leben gelefen? Die Recenfion in unferer Zeitung ift von John und ein meifterhafter Wieberhall ber vox divina unfares Bublici. Das ich als Elient, Lands. mann und weiland Runftrichter anbers bente, Munen Sie vermuthen. Roppe's neues Teffament babe ich ben Anfang in lefen gemacht, mit vielem Gefdmad, munichte, baß Sie ben Mann auch naber fennten. Wie febr munico. te ich D. Faufte Mantel, falls ich Abasverus fenn foll nach Maler Muller, um eine Woche mit Ihnen wechseln ju tonnen! hermes, ber Berfaffer ber Sopbie, ift bier gewesen; bloß eine Reise jur Eur, die ibm vortrefflich anwelliggen. Wenn Gott eines reichen Mannes Der regieren wollte, mich, wie ein Breslanifder Bonfier ben Bermes, au feinem Reifegefährten ju maden!

Gott Lob, alle meine Kinder find gesund und freuen fich des schönen Obstes im Garten. Eine Ernbte, an die ich nicht gebacht und die ich meinen tahlem übriggebliebenen Stammen nicht zugetraut.

Erfrenen Sie mich boch balb mit einer umftanblicheren Beschreibung Ihrer gegenwartigen Berbindlichfeit. Wie beißt 3hr Genof? Bas findirt er? Rubren Sie ibn nach Berlin gwe rud ober weiter? Ihr botanischer, hiftorifcher und politischer Geschmad ift nicht aans ber meinige Gine Schule wie Bottingen mußte Ihnen Bortheile geben, die nirgends gewifft Rengierden einer philosophischen unt acabemifchen Bestimmung wie bie Ihrige, mehr reiben noch befriedigen tonnten. Bie gebt es mit Ihrer mathematischen Mufes Ronnten Sie nicht die Unfangsgrunde bes Spanischen und Vortnaiesischen von dort bie ber bringen? Schreiben Sie mir bald, und was unter und bleiben foll, zeigen Sie mir Dag ich ungeachtet meiner communicativen Somache Discretion befige, wiffen Ste. Beblt es Ihnen an gegenwartigen Freunden, fo branchen Sie besto mehr Ihre abmefenben und laffen Sie folche an Ihren Grillen mub Schidfalen Theil nehmen. Denn baju lebet wir, bag einer bes anbern gaft trage. . Und biemit Gott empfoblen.

# . 251. An Gerber.

Ronigsberg ben 8 Mug. 1779, in meinem Balboben.

Sott segne unsere Seburtssege, liebker, bester Gevatter, Landsmann und Freundsmod lasse die Erwartung eines neuen auf pas glücklichste erfüllt werden. Ich habe den ten Juni alles richtig erhalten und kann nichts mehr thun als — Ist das Lied vom dach und das Abendlied nicht Ihre eigene Urbeit? Ich habe die Volkslieder in einem Buge gelesen, pach meiner läblichen Sitte, aber ihren Genuß für die erste Landreise aufgehoben, wenn ich dazu kommen kann, und use meine Freunde damit erquickt.

Dermes, der Berfasser der Sophie, if not Tage hier gewesen, und über Danzig und Warschan zurückgegangen, in Gesellschaft tives Bantiers. Ich hatte die Dige, ihn mfzusuchen, und habe ben unserm alten Ranter mit ihm gespeist. Wir schienen einander nicht zu passen, woran unsere respective Lage vielleicht am meisten Schuld gewesen. Er ift ein angenehmer, gesellschaftlicher Mann, soster Anesdoten und Plane und Lieder, ben einer Gesundheit wegen that er diese Reise, und das hiesige Rima hat einen bewunde.

rungewhrbigen Einfins auf felbige gehabt, wie er felbft geftand. Der Umgang mit Stanbed wind Frauen , Berfonen fcheint fein Element ju fepn.

In Ansehmag ber Lebenstanfe tonnen Sie fich an bem hatten, was ich Ihnen aub ront gemelver habe. Unfer Landsmann Reichant hat anch sein Leben unter dem Namen Gulden zu erzählen angefangen, und ift in unserer Beitung von einem gewissen verlornen Sohne, der sich John nennt, ziemlich mishandelt worden. Er ist aber die vox divina unseres Publici über dieses Buch, dessen wertent Ideal mich sehr gerührt hat wegen meiner Berbindung mit ihm und seinem Vater.

Mein Freund Brahl, ber gewesene Restler, hat auf seine Koften die Probe einiger Gedichte drucken lassen, als ein vehiculum seine Umstände zu verbessern. Er war diesen Sommer mit des Licentraths Kinder Sofia in meine Nachbarschaft gezogen, um den Sommer zu genießen. Beide Studenburschen weren Liebhaber des Badens, und bedienstlisch bessellschaft. Er lag mir hart an, Danschen auch dazu zu gewöhnen. Am Tage Elia gebich meinem Sohne die Erlaubniß, mit aus dem Thore zu gehen nach der Liepe, und sie inititien zu lassen. Brahl war so klug, ist

vanon ju bispensiren, weil bas Wasser ein menig, ju boch war. Mein Sohn bleibt alspais Zuschauer am Ufer, Brahl und Kinder geben in das Wasser und letterer errrinkt auf ber Stelle. Das Schrecken für den Gesells schafter und den armen Zuschauer können Sie sich leicht vorstellen. Zum Glück ist Brahl ein resoluter Mensch, aber all sein Eiser, Mittel zur Erweckung des Ausgesischten zu verschaffen, war fruchtlos, und er hätte eben so Leicht sein eigen Leben, als ich meinen Michael einbüßen können.

Muf Ihren Pfingft . Cinfall ju tommen, beffer Berber, fo bin ich ben allem guten: Biffen ju affem untachtig. Bu einer zweiten Anflage ber Sibnite murbe fic ber Berfuch Aber die Che nebft ben bierophantischen Briefen am beften ichiden. Lettere find fo fehlerbaft abgebruct, bag ich fie gerne reflituirt feben mochte. Aber als Berlag bes hartfnoch muß ich erft Erlaubnig von ihm haben, und habe auch icon Anfrage gethan. Was Bufate jur Sibolle betrifft, fo giebt mit Melleicht eine Beurtheilung erft Anlag, mich beffer au erflaren, wenn ich erft weiß, was th eigentlich andeinanderfeten foll. Etwas bebe ich schon ansgebeckt; ich boffe bas Bort Kortinent aus ber Tibetantischen Sprache erflaren in fonnen. Des großen ga-

ma Religion ift ein Bhanomen : bade meiner Donothefe gunftig ift. Aus einem gufälligen Muegat ber Lettres édifiantes T. XV. bb bier nicht aufantreiben find, babe ich erfeben daß Kon-cio oder Konx = Gott ift. tommt gleichfalls unter ben gottlichen De wortern bor, und ich babe es außerbem d funden in ben beiligen Rormeln , im Iten Shell ber aus Ballas Reifen ben Sartfnoch berand affommenen Merfwurdigfeiten. . P. Georgi Alphabetum Tibetanum ift hier nicht zu bei ben, und ich babe es mir eben fo faner men ben laffen um bie bibliothèque universelle, bie ich hernach unvermuthet an zwen nafel Orten fand. Go geht es mit Ouden in Rinben. 1.1

Noch wenig neues von der Meffe erhalten. Wächst Semler hat mir Moldenhawer's Wiederlegung am besten gefallen. Lessing's Name wird kaum ohne einen Flecken bleiben. Wieht es mit der Fortsetzung von Ernst und Balk? Reine hoffnung?

Baron Bubberg wird hier burchgeben. Er ift mein erster und liebster Jungling, hat and eine Reisebeschreibung nach bem Schlangenter be geschrieben, die ich noch nicht zu Geficht bekommen. Ein Sohn von Carl Berens lern hier die handlung.

Bott schenke: Ihnen Gefundheit, Segen nd. Leben mehk viel Frende. Lassen Sie mich behalb als möglich Antheil daran nehmen. Ich abe mich anf den ten dieses Monats wie eine kind gefrent, und nun wird mir Zeit und Beile lang, den 18ten, den 25ten, den peen, den 28ten ju erleben. Ein halb Jahrendert anzutreten, ist doch aller Ehre werth, md noch mehr eines überstanden zu haben,

Den gten.

Dachbem ich bes Tages laft und Sige etragen batte, begab ich mich nach ber Stabt, m rudftandige Antworten nach ber Schweit. Buabrud und Bandsbed an ben Mann ober lelmebr unter bie Saube ju bringen, b. i. nter Couvert. Beichloß mit Dippel, ben & feit langer Beit nicht besucht, und wegen iner Gelbfache ju fprechen batte. Dier fam b wie gerufen ju bren Schnitt Melone und ben fo viel Spigglafern Burgunber. Bugleich pfubr ich einen traurigen Umftand, der vielticht unferes Lotteriedirectors Ranter Schickat entscheiben burfte. Und fo begab ich mich, Bagen geftarft, und mit einer neuen lebung fompathetischer Grillen, ju Saufe, um tefen Brief ju foliegen.

"Und womit? Mit Bunfchen? Die tonten Sie fich leicht vorfiellen — und werben einem ehrlichen Manne fo faner als Derst gen. Der Bater, ber ins Berborgene fie fep, liebfter herber, Ihr Bergelter und f Ber Lohn offentlich!

Empfehlen Sie mich bestens Ihrer i vheungswürdigen Salfte. Sie baue Ihr D wie Rahel und Lea — und Gott gebe bas leste Slad, ein Angenzenge des Ihrl zu werden.

### Bon Berber.

Weimar ben 29- Aug. I;

Lieber Gevatter , Freund , und fünfzigfahriger MI Ich muß ja noch ben guten Monat August mit e Radricht bes Guten befdließen, bas er uns aufs s antracht hat; ich weiß, baf Sie fich mit uns freu Ihr Brief vom gten tam ben 20ten bier an, ba e von meiner werthen Krauen bie erfte Borlefung Diffenbarung gefcab, bie am 18ten, am Z unfers Xuguft, im Gangen gludlich gu Enbe geben war. Es war mir ein autes Omen und eine Erquich auf meine Arbeit: im Balbden gefdrieben, warb bor ber Stadt im Balben über einer Quelle aus. 1 Relfen, wo ber Mond burch bie Blatter laufchte, gelef und Sie ju ihrem Geburtstage gum Boraus gefegt Bir mußten nicht, bag biefer bavon ein Benge ! würde, wovon er's jest geworben ift, namlich nom Taufe unfere vierten Cobnes, Carl Emil Abelbert,

web Rage vorber, ben 25ten August, an meinem Geincts und Berlobungstage, Abends gwischen 10 und
ix, und also sast in meiner Geburtsstunde, geboren
ward. Geboren; wie es der Ellogen Dichter nur sins gen kann. Die Mutter war die 7 Uhr Abends im Wals
bez als ich um 10 Uhr zurückkam, glaubte sie noch
belöst nichts, und glaubte es sast nicht, da sie es sah. Bie stand auf, verjüngt wie eine Blume, und ist's noch
und der Anade mit ihr; still, wie der jegige himmei pu Rag und Racht, ein lieber, sanster, heiterer Anade.

Sin Ihrem Geburtstage ward er getauft und ber Geburtstag unseres altesten beschioß alles. Die Mutter Ish mir am Morgen des meinigen einen Blummbifffs was Gottsried's Garthen bringen, nebst einem Abster Sidwunsch, darauf die sieden Sterne der Offenbarung Inden. Anstatt Glückwunsches, lieder Hamann, kann ih Ihnen nichts als diese Nachricht schreiben 3: ich weiß, die zeichnen diesen neuen Stern mit seinem Austrage in das Gebet Ihres Geburtstages ein und freuen sich mit uns, wie wir uns an Ihnen freuen. Ihr zotes Iahr, lieder Presbyter, sey mit Chre, Freube und Segen petrönt! Neine Frau empsiehlt sich Ihnen herzlich, und ich din, mit Ausschlaft weiterer Antwort auf Ihren Brief, Ihr ewig treuer

Berber.

R. C. Georgi's Alphabetum Tibetanum hobe

1.74

٠.,

erubes, aber boch auch merkwirbiges, barin. ich haft Gelegenheit zu finden. Die Offenbarung wieb. hier ge brudt; nehmen Sie sie als ein Geschent von der han Ihres Pathen, an bessen Aage sie vollendet worden.

252. An Berber.

Ronigeberg ben 17. Sept. 177

Berglich geliebtefter Gevatter, Landsman und Rreund, Borgeftern mit Ihrem Brief erquickt und erfrent worden. Gott 205 und Dant, wiederhole ich bom Grunde bes Der gens. Er hat alles wohl gemacht! Er abei tout alles fein ju feiner Beit. Eccl. M. Bie ich nach Ihrem apotalpptischen Rub lein fomachte! Will bas Porto gern boned geben, um es bald ju fuffen. 3ch babe bit Seburtetage bes verfloffenen Angufts in große Rube und Stille gefenert. Acht Tage baren wurde ich burch einen außerorbentlichen Beft erschreckt, aber auf eine fehr wohlthatige Mit 3ch hatte mich wie gewöhnlich Rachmitte bon meiner Loge weggeschlichen und faf modum Heracliti in meiner Ruche ben ei Bfeife Cabad und ichwargen Grube, als Bebienter auf meinem Gehoft ben Gen bon Rapferlingt anmelbete. 3ch fubr aufer men, feste meine Pfeife benfeite, und vor die Sausthure, wo ein paar Ordensti

: ausfliegen - und ein paar Damen, Die bald fiben gelaffen hatte, weil ich meiner nne gar nicht machtig mar und einen ber werften Unfalle bon Schwindel ben : gangen emittag ausgebalten batte. Die Grafin von pferlingt gab fic endlich ju erfennen, baß and Euft auszufteigen batte, und weil ich ine Dabden mit ibrer Rabterin in ber mbe vorausseste, bat ich unter bem Schati im Garten, benn es war ber iconffe ommertag. Bum Gluck fam noch ein Lebnbl an rechter Beit fur ben Grafen bon iferlingt; bie übrigen festen fic auf bie lecten Bante. Mun mar bie Rebe balb n Weimar und vorzäglich von Ihnen und nen. 3ch fing an mich aufzumuntern; gange Unterrebung wahrte eine fleine unbe. Man bat mich ben Sag baranf gur ifel, welches ich wegen meines Caumels im bien formlich abschlng. Doch fant ich mich n anbern Sag fo geftarft und erleichtert, f ich mich nach bem graffichen Dotel berten fonnte, um wenigftens die andere Excel-12 noch einmal in Angenschein ju nehmen, iches feine andere mar, als ber Ihnen Sibefaunte und tren ergebene Graf bon r, welcher nach St. Beterburg als Minir unferes Ronias gebt. Seit biefer Ericeing ift, mir meine Moodbube ein Dain Mam-Damann's Stiriften. VI. 2003 - 3. 7 1. 1. 1. 1. 1. 1.

re. Das Gute, was er mir von Ihpen und meiner verehrungswurdigen Gevatterin gesast, und von dem Statthalter zu Ersurt und dem Ranzler zu Darmstadt, ist alles Balfam für mein frankes Paupt gewesen. Bor einer Stunde fand ich von ungefähr im Mensel Briefe eines Prinzenhofmeisters über Bast dow zc., die ich mir sogleich ans dem Buchleden habe holen lassen. Da ich vermuthlich Ihrer nuwürdig zu senn. Da ich vermuthlich Ihrer Breundschaft, bester Perder, diesen Besuch zu verdanken habe, so wünschte ich einige Winkt über diesen Staatsmann, und wie er an unsern Pos gefommen, auch ob er sonst als Autor nicht bekannt ist.

Am Geburtstage Ihres altesten Sohnes nahm ich Afen's Theorie ber Opfer vor und brachte sie auch zu Ende. In der Schreibart des Mannes ist eine Rüchternheit, Reife, Sorgfalt, daß ich den Kern dieser harten Ruft noch nicht aufgeben kann. Mir war Angk, daß Sie das Werk öffentlich ut inter now beurtheilt hatten; aber Sie bewundern ober bedanern bloß, daß dieser deutsche Ehrpsosomus sich so hat verieren können, vom Ursprunge der Opfer auf eine so mystische Art zu schreiben. Ich habe die Sammlung seiner heiligen Reben mir endlich aufgetrieben und im ersten Bande schon einige Ausschlüsse in Ber ziehung auf jene Theorie gefunden.

Run wünschte ich, liebster Gevatter, daß Sie auch Ihre Rube zur Bollendung ber Urfunde anwenden möchten, oder wenigstens eine anfrichtige Erklärung, ob Sie den Willen haben, dieses Werf zu krönen, wenigstens durch Bollendung des Umrisses von Ihrem Blan. Der Gräfin von Kapserlingk habe ich Ihre Lieber der Liebe geben mussen nebst den Betrachtungen über das Universum, weil Graf Gorz von beiden Autoren nicht Sutes genug zu sagen wußte, nicht als von Schriftstellern, sondern als von Menschen und Thätern.

ben 28ten Sept.

Ich war ben vorigen Sonntag zu Danse geblieben, um diesen Brief endigen zu können, aber ich habe nicht eher an diese Fortsetzung geben können als hente. Werhinderung von außen und innen gehabt; drep Tage die Landberhutten in der Spnagoge geseyert mit vieller Andacht und Empfänglichkeit zu Betracht ungen über den Geiß und den Leichnam Woses.

1

Sie wollen Ihre hypothek vergrößern, liebster Gevatter, durch ein neues Anlehen Ihrer tibetanischen Grammatik. Ich zweiste etwas darin zu finden, mag aber die Witterung nicht eher aufgeben, als bis ich von ihrer Richtigkeit überführt sepn werde. Weine

agneliche Unvermogenheit, auch nur einen Strobbalm gur Frende Ihres Deftes beptragen au tonnen, murbe fur meine Empfindlichteit noch nieberschlagenber, fenn, wenn felbige auf nichts als einen beimlichen Banern . und Bet. ler = Stoll binausliefe; ich babe aber bas aute Bertrauen, mas Sie felbft baben, baf bier etwas mehr in petto liegt. Gott und bie Beit werben alles aufflaren, und follte et bier nicht geschehen, boch gewiß bort. Go viel zu meiner Bernhigung. - Ich bente at Diese und iene Arbeit, obne bazu tommen m fonnen. Alle Ihre Aufmunterungen find and bierin verloren. Sie seben, daß ich faum einen Brief ju fdreiben im Stande bin. W le meine Kreube, einen Gobn bon Carf Berens bier an haben, and biefe ift au Baffer geworden, ohne baf ich recht weiß, woren es liegt. Ich febe ibn fast gar nicht; er ber fpricht immer in fommen, und halt wiemels Wort. Ein Bug, ber mir unausstehlich und meiner gangen Ratur zuwider ift.

Berzeihen Sie mir, lieber herber, baf ich alle Rleinigkeiten, bie mir auf bem her zen liegen, gegen Sie ausschätte. Meint ganze gegenwärtige Lage besteht aus bergleichen Triebsand, in bem ich wate. Ich schreibe bieses nicht Sie zu bennruhigen, sondern mich zu entschilbigen, nicht nur zu entschilb

bigen, sonbern gar zu rechtsertigen. Kal aignei pas - Agua on - i yag domple pur b aigneis redukten. Holen u's paddor navonsopau. Denn diest find die wahren Sehnen, Spannsadern und Triebfedern meiner Autorschaft und ihrer Convulsionen und Krämpfe.

253. In 3. 8. Bartinod.

Ronigeberg ben 17. Cept. 1779.

Derzlich geliebtester Freund, die Rachrichten von Ihrer Etholung haben mir viel Freuden von Ihrer Etholung haben mir viel Freuden von Ihrer Etholung haben mir viel Freuden von Iduft. Gott lasse sie den Dauer und Fortgang seyn! Der arme Krenzseld macht und alle besorgt für sein längeres Leben, und länft Gefahr, ein frühes Opfer der Schwindssucht zu werden. Gestern meldete er mir, die dren ersten Gesänge bes Hudibras ins Reine gebracht zu haben; welches wohl ein Punctum der ganzen Arbeit seyn möchte. Und die dren ersten Gesänge scheinen mir anch wohl der Kern des ganzen Wertes zu seyn.

Bird ber Anfang bes Dio Cassius auf Michaelis fertig werben als Probe bes versprocenen und zu erwartenben? Ich habe bes llebersebers Ankündigung in Busching's wöchentlichen Rachrichten gelesen. Als Leser gabne ich ein spmpathetisches tanto hiatu dig. num. Es ist immer der Muhe eines Versuches werth. Sie werben aber aus den An-

gangliche Unvermogenheit, auch nur einen Strobbalm gur Rreude Ihres Defies beptragen ju tonnen, murbe fur meine Empfindlichfeit noch nieberschlagender, fenn, wenn felbige auf nichts als einen beimlichen Banern . und Bett. ler = Stol; hinausliefe; ich habe aber bas aute Bertrauen, mas Sie felbft haben, baß bier etwas mehr in petto liegt. Gott und bie Beit werben alles aufflaren, und follte es bier nicht geschehen, boch gewiß bort. Go viel ju meiner Bernhigung. - 3ch bente an Diese und jene Arbeit, ohne bagu tommen gn fonnen. Alle Ihre Aufmunterungen find and bierin verloren. Sie feben, baß ich fanm einen Brief ju fdreiben im Stande bin. Alle meine Frende, einen Sohn von Carl Berens hier gu haben, auch biefe ift gu Baffer geworben, ohne baß ich recht weiß, woran es liegt. Ich febe ibn faft gar nicht; er betfpricht immer in fommen, und balt niemois Bort. Ein Bug, ber mir unausstehlich und meiner gangen Ratur guwiber ift.

Berzeihen Sie mir, lieber herber, baf ich alle Rleinigkeiten, bie mir auf bem herden liegen, gegen Sie ausschütte. Meine ganze gegenwärtige Lage besteht aus bergleichen Triebsand, in dem ich wate. Ich schreibe diese nicht Sie zu bennruhigen, sondern mich zu entschulbigen, nicht nur zu entschill

bigen, sondern gar zu rechtsertigen. Kai cenei pau, Agua con — i yug donaple pu b ac- buig redukten. Hdien u, padder nauxiropau. Denn diest find die wahren Sehnen, Spanne abern und Triebfebern meiner Autorschaft und ihrer Convulsionen und Krämpse.

253. Un 3. 8. Bartinod.

Ronigeberg ben 17. Cept. 1779.

Derzlich geliebtester Freund, die Nachrichten von Ihrer Erholung haben mir viel Freude gemacht. Gott lasse sie von Dauer und Fortgang sepn! Der arme Kreuzselb macht uns alle besorgt für sein langeres Leben, und lanft Sefahr, ein frühes Opfer der Schwindssicht in werden. Gestern meldete er mir, die drep ersten Sesange des hubibras ins Reine gebracht zu haben; welches wohl ein Punctum der ganzen Arbeit senn möchte. Und die drep ersten Gesänge scheinen mir anch wohl der Kern des ganzen Wertes zu senn.
Bird der Ansang des Dio Cassius auf

Bird ber Anfang bes Dio Cassins auf Michaelis fertig werden als Probe bes versprocenen und zu erwartenden? Ich habe des Uebersehers Ankündigung in Busching's wöchentlichen Rachrichten gelesen. Als Leser gabne ich ein spmpathetisches tanto hiatu dignum, Es ist immer der Rübe eines Versuches werth. Sie werden aber aus den An-

maßungen an bas Publicum fic auf abnliche Bagftucke als Berleger gefaßt halten muffen.

Ich habe die Lieffandische Bibliothef durchlanfen. Der Lebenstauf des Verfassers ist ein Meisterstäck seines Urtheils und Geschmacks. Ich bestinne mich auch, ihn hier als einen Freund des jesigen Kriegsraths Lillenthal gekannt zu haben. Was für Klätscheren in Derder's und des seligen Lindner Lebenstänsen, die unter aller Kritik sind und meinis Erachtens nicht verdienen gerägt zu werden, weil die pia simplicitas alles entschuldigt. Unterdessen ist der Bienensteiß und selbst die Mikrologie unterhaltend-

254. An berber.

Ronigsberg ben 29. Detbr. 1779-

Mein liebster und bester Berber, Gestern am Tage Simonis und Juda Ihr Geschenk erhalten, da ich eben an Sie schreiben wollte, weil ich vor Ungeduld nicht länger anshalten konnte. Den Titel hatte ich schon aus dem Mes. Catalog kennen gelernt. Dies ist die erste und einzige Schrift von Ihnen, die mit meinen Fibern und Nerven recht harmonirt. Ich sing noch gestern Abends zu einer seperlichen Stunde an, war im Stande abzubrechen — und bin heute ansdrücklich ben ganzen Tag zu hause geblieben und habe alles mit naffen Angen und warmem herzen zu Ende gefesen. In keiner einzigen Ihrer Schriften berrscht so eine fromme und so eine gelehrte Beredsamkeit! Rutz, meine Erwarkung und Sehnsacht ift nicht nur erfüllt, fondern anch, muß ich sagen, übertroffen worden. Zugleich meinen ehrerbietigen Dank der Frau General Superintendentin für ihr sorgfältiges Audivi; denn einige kleine Muttermalichen und Pockengrübchen zeichnen bloß, ohne zu verstellen.

Domin, XXII.

Rennen Sie nicht ben Berfaffer ber mabren Lehre des Apostels Paulus vom Gefet? Diefes Bud ift bente mein Frubftud gewelen und bat mir febr mohl gethan. In Michaelis Einleitung babe ich bie Apokalppse burchgelaufen. In einigen Stellen, (S. 1323. 1347. 48.) fceint er mir ben neueften Ausleger im Beift gefdil. bert ju baben. Das Berhaltniß unferer lieben Schweizer · Propheten ju Ihrem Auffdluß ift ein neuer Reis fur meinen Geschmad. Die Beit mag lehren — fo ift mir Ihr Buch bas erfte, welches ich aus ber gulle bes Bergens nnb Munbes lieben und loben fann. Gott ficente Ihnen fo viel Rreude, als ich mir bavon verfpreche und bereits genoffen. Titel im Def . Catalog machte mich noch glim. menber und febnfuchtiger. 3ch fußte ben Brief

vor Frenden und hatte doch nicht das Derz zu lesen, noch eher anzusangen als nach meinem Abendsegen. In der Urkunde und den Liebern der Liebe bin ich mehr in Theilen, hier aber, im Ganzen einstimmig, und ein Ganzes ziehe ich dem feinsten und artigsten Stückwerf por.

255. In .6. C. v. Auerswald.

. ..... 112. 1. .. Sonigeberg ben 1. Det. 1779.

Em. fatte ich zuvörderft meinen ergebem ften Dank für das Eloge ab, das mir wegen der kleinen philosophischen Rlatscherepen, Rotetterfen und Seitenblicke eines doppelten Legens würdiger gewesen, als wegen der Sachen selbst oder der darauf verwandten Aunst. Endlich habe ich den ersten Theil der Lebenstäufe bekommen, und lege selbigen ben, mit der überstüssigen Bitte, es mir so bald als möglich — weil es ein gelehntes Buch — wies der zurückzuliefern.

Run hatte ich noch eine Ladung von Bite ten, die kaum auf diesem Bogen Raum hatten; ich befinde mich in einer so großen Beetlegenheit, daß ich auf keinerlen Art meine litterarischen Bedurfnisse, geschweige Rengierde, in befriedigen weiß, als durch Ihre geneigte Bermittlung.

Ausbrberft bitte ich Em. mir gn meinem Universo zu verhelfen, bas ich schon feit lam ger benn 14 Lagen ju einer Arbeit, nothig habe, worin ich nicht von ber Stelle fommen fann, ohne biefes Buchlein vorber angefeben ju haben. Bucher find fein Spielzeng fur mid, fondern Dandwerksgerathe; geboren an meines Leibes Mahrung und Rothburft. Es ift also in mehr als Einem Verftanbe mabre Unbarmbergigfeit, mir biefe Bulfemittel gu ent. gieben. Diefes Universum ift befonders ein boppeltes Undenfen ber Kreundschaft, und ein noch unbeantworteter Brief, und ich bleibe feiner Seele mas idulbig, Die Bezablung mag fo lange wahren und fo schlecht ausfallen als fie wolle. Sollte es Em. moglich fenn biefer meiner Berlegenbeit abaubelfen fo murbe ich baburch unendlich verpflichtet fenn. .

Meine zweite Bitte betrifft einen gewissen Dehninger — ob felbiger nicht im Samberger steht. Er soll "ben in seiner Bibse bargestellten, sonst aber burch seine Scheinbeiligkeit blenbenden Capuciner - Orden" geschrieben haben. Sollte bieses Buch in dem Buchladen zu haben seyn, wo Ew. bisweilen Geschäfte haben, so ware es leicht mir auf ein Paar Tage selbiges zu verschaffen, — oder
irzend eine andere Schrift von diesem Orden
und ber innern Geschichte besselben.

Meine britte Bitte ware noch um Dero freunbschaftliche Gewogenheit, ben ben gegen wartigen Definenigfeiten eines auf einer was fen Insel bertoffen Arrestanten fich zu erin wern, bem j. b. mit bem britten Anhange für Allg. b. Bibstothef zc. sehr gedient ware.

em. werden vermuthlich fo mide fenn fortgufahren, als ich felbst. Salten Sie es fit keine Pedanterie bes Brieffinls, wenn ich mich, bis zum mundlichen Mehr, nennen barf Em. aufrichtig ergebensten Diener

3. G. p.

256. In Derber.

Ronigsberg ben 3. Abvent 1779.

Derzlich geliebtester Gepatter, Landsmann und Freund, Der Tag schien nicht mehr für meine Augen, und Licht anzuzünden war et zu früh. Machte also aus der Noth eine Tugend und sang ein Liedchen, indem ich mit meinen dren Kindern herumspazirte. Eben ber den letzten Worten:

3d fteig' hinauf gu bir im Glauben

tam mir meine Magb, Anna Euphrofpme Gigantin, mit einem Briefe entgegen, auf bem ich sogleich Ihre liebe Sand erkannte. Und ba wurde gleich nach Licht, Licht! geschrien, bag es im gangen Sause wiederhalte. Das

rianchen erfreute mich am Tage Jonathan, ben 27ten Rob., mit ihrem erften Bahn, hat aber an ber heutigen Frende wenig Antheil nehmen können, vermuthlich wegen neuer Arbeit, die Gott auch überstehen helfen wirdischt Lob, daß in Ihrem Hause wieder alles nach Wunsch geht. Der himmel auf Eriben ist häusliche Glückfeligkeit, bleibt aber immer ecclesia pressa, kaum ein tausendjähriges Reich als im geistlichen Verstande.

Ihre Fran Schwester bat mir ben Empfang Ihrer Einlage befdeinigt, zugleich aber bie traurigfte Radricht von ihrer gegenwärtigen Lage gegeben, an ber ich ju viel Untheil neb. me, um nicht mit Ihnen barüber gu Rathe ju geben, befonders ba es icheint, baß Sie thr Gewiffen in Unfehung einer Chefdeibung gebunden baben. Ungeachtet aller meiner romifchen Denfungsart über bas Sacrament ber beiligen Che, benfe ich boch bie Bobithat ber driftlichen und burgerlichen Rrepbeit einer armen grau einraumen ju fonnen, bie thres lebens nicht ficher ift "ben einem fo un. "banbigen Manne, ber mit einem balben Brandwein des Tags nicht ausfommt und "mit der Urt Schaffe entzwen haut, um fei-"nen morbbrennerischen Durft ju ftillen." Das eine mal, ba ich fie bier geseben, lobte fe noch ibren Mann ben affer seiner Wilbbeit, daß er auch im vollsten Muth noch Achtamteit für fie hatte; aber nun fcheint biefer lette Kunke von Bernunft auch in ihm ansgeloscht zu senn. Sie hat mir also aufgetragen, ihr bisheriges Stillschweigen zu entschuldigen, und haben Sie die Liebe, fie davon zu versichern und ihr Gewissen wo möglich zu erleichtern, ober ihr mit Rath und Troff benjuspringen.

Ibr Maranatha liegt Cag und Racht feft immer unter meinem Ropftiffen. 36 be be ibn jum zweitenmale gelefen und feinethab ber ben Sofenbus vorgenommen, bente bas gebnte Buch geendigt. Ungeachtet biefes Amiichenspiels babe ich auch meine Blatter bon 1777 wieder borgenommen: Odurge bon Reigenblattern. Iter Theil: Dachbelf eines Bocative, ift fertig feit bem Janner 1777, und bezieht fich gang auf des Asmus Racht machter. Der ate: Charfreitagebuffe fur Copueiner, ift angezapft. 3. Die Brucke abme Lehne - ift eine unbefannte Große fur mid. Die gange Idee entstand and bem Diffber-Randniffe, das ich mir jest taum felbit vergeben fann, in Anfehung ber Auflofung ber Aufgabe über bie Luciane und Platonifer, im Ananst des dentschen Merfurs 1776, für beren Berfaffer ich Sie bielt; und eben fo eine es mir mit bem Gibeon über bie Schwarme

ren; da Stolz bafür erkannt wird, ber ein Mitarbeiter bes drifflicen Magazins ift, so will ich mir durch Pfenninger nächstens eine Sinneserklärung über die Brücke von ihm ansbitten.

Daß ich zeither an den Statthalter nolens volons gedacht, haben Sie, liebster Gevatter, gesehen. Mein ernster Wille ist es auch, niemand einen Dank schuldig zu bleiben, er mag sollang saumen und so schlecht gerathen als et wolle. Das Publicum hat seiner Schrift alle mögliche Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sher zu viel als zu wenig Lob, weil Ansehen der Persson doch immer Einsluß auf unsere Urtheile hat. Chemie scheint sein Steckenpferd zu seyn bis auf Bunians Reise. Sollte ich mit med wen Blättern fertig werden, so wurde ich mir die Freyheit nehmen und vielleicht vor Freuden einen Brief an ihn ausschütten können.

Se geht mir eben wie Ihnen mit ben Sesphirotti. Anffallend ift es boch immer, bas unfere erfte Erkenntnis bes Snten und Bofen fich auf die pudenda bezog; daß im nennten von Abam selbige zu einem Fluche und Segen aber 2/3 und 1/3 bes neuen Menschengesschlechts Anlaß gaben; daß im neunten von Boah das Zeichen eines göttlichen Bundes an eben dem Ort geschah. Diese allgemeine Formel scheint mir wirklich ein gnostischer Schlassen

fel ber gegenwärtig berrichenben Streitfragen gu fenn, theils felbige öffentlich Schan gn tragen, theils fie burch eine Popularität aufgulöfen, die unferes argen und ehebrecherischen Geschlechts würdig ift,

Qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt. Die Untersuchung und Behandlung biefer Tiefen ift aber wirflich eine Brude ohne Lehne für meinen schwindligen Ropf, und ob ich jenseits fommen werbe, weiß ich nicht.

b'Alembert's Eloge de Mylord Marechal verdient auch von Ihnen angesehen zu werden, wegen der kleinen philosophischen Rlatschereven und Roketterien. Ich habe es zweymal gelesen, der lieben Verbindung wegen mit unserem nordischen Salomon.

Nun wie foll ich biefen Brief schließen, ber permuthlich nach verrichteter Festarbeit eintreffen wird? Gott wolle selbige im Leiblichen und Geistlichen reichlich gesegnet senn laffen, Ihr und ber Ihrigen Bohlthater und Vergelter senn. Empfehlen Sie mich Ihrer liebsten half te mit herz, hand und Rund.

257. In Berber.

Ronigeberg ben 1. 3an. 1784.

Laffen Sie mich bas nene Jahr mit einen Briefe an Sie, bester Gebatter, Landsman und Freund, einweihen. So ungebuldig habt

ich auf kein einziges gewartet; warum, weiß ich nicht. Fiat voluntas tua! fep unfer Wille, unfer Bunsch und unfer Glud. Sabe die Weihnachten die Kirche nicht besucht und meine Sansandacht heute mit dem Liede: Serr, befänftige mein Berze, geschlossen.

Mit bem Josephus bin ich fertig, ber mich fehr unterhalten, wiewohl ich ihn nicht in ber Beziehung auf die Apotalppse, sondern mehr auf das Judenthum überhaupt gelesen.

So einig ich auch mit Ihnen in ber Saupt face bin , fo halte ich bennoch nicht bas Buch für gang erfüllt, fonbern, wie bas Ginben. thum felbft, fur eine theils ftebende, theils fortichreitende Erfullung. In Ihrer Theorie ift bas felbft enthalten, mas ich menne, name lich , daß die Erfullung des Buchs nichts als eine Sigur einer boberen Erfullung fen. lich ift eine buchftabliche Auslegung nicht moglich, und eine bistorische Approximation fann ben Beift und Ginn nur auf die Salfte auffoliegen. Das übrige bleibt immer prophetisch und geiftlich und beterogen fur alle Geschichte; fo wie bas, mas fein Ange gefeben , fein Dor gebort, mas in feines Menichen Berg tommen fann.

Die Cabbala, welche Sie im Plane des Buches finden, scheint mir eben so wahrscheinlich in dem Entwurf der gangen Zeitfolge in Ilegen, und jubische Geschichte ift immer für mich die einzige Universal Geschichte gewesen, wie das Bolf selbst ein Borbild des Christenthums sowohl als des menschlichen Geschlechts. Dier liegt noch ein reiches Feld der Lästerung unserer unwissenden Dephästione über das Judenthum auszudreschen und auszustegeln. Ein Wunder aller Wunder der göttlichen Borsehung, Regierung und Staatskunst, mehr als Roah's Rasien und Loth's Weib und Mose's brennender Busch, ist für mich jeder Jude.

Gegen bie arithmetischen Rannengießer ber apofalpotischen Chronologie bin ich nicht so Arena, wie Sie, boch nur in einigen Steffen. Daniel's Aufmerffamteit auf die Babl ber Sab-'te erwedte ibn ju bem iconen Bufgebet, und baranf erfolate jene Offenbarung ber berabmten prophetischen Wochen. Bas fein Denfc, and nicht bes Menfchen Cobn in feiner Er niedrigung, gewußt, wurde St. Johannes in Genichten mitgetheilt. Größere Bunber alf and großere Einfichten, als Er ben feiner mit tubrlichen Entaußerung gehabt, gehören au feb nen Berbeifungen. Siebt es nicht wirfliche Ansnahmen von Menfchen, die ihren Lebent termin , ohne bag man weiß wie , bestimmet tonnen ? Aftrologifche, oneirofritifche, phose anomifche Grillen, affes ift rein und vehicules oder vestigium Seines Einfinfes in unfer Rieffs

und Blut, und bes commercii ber Ober- und Unterwelt. Die gange fichtbare Matur ift nichts als bas Bifferblatt und ber Beiger; bas gange Raberwerf und bas rechte Gewicht find Seine Binbe und Reuerflammen.

Der Brunn bes Lebens thut aus ihm entfpringen Bar boch vom Simmel her aus Geinem Bergen.

Ungeachtet biefer roben, unverbauten Gebanten ift Ihre Behandlung immer die befte, nublichfte und flugfte, die wohlthatigfte fur bie Mittelftraße eines bescheidenen Dublici, und die bescheidenste gegen die Migbrauche der Beråchter und Schwarmer.

Den aten.

Bie ich vorgestern meinen Abschluß machte. fand ich Ausgabe 1522 fl. Ginnahme 1522 fl. 9 gr. Alfo 9 gr. plus. Eine Freude, bie ich feit 1774 nicht geschmedt. Gestern fcidte mir ein guter Engel, boffe ich wenigstens, juft als Die Befper angeben follte, eine beredte, alte Sibplle ins Sans, die mir eine Stube nebft bem Bartden, fast mochte ich fagen, abschwas. te, in bem mir jugefallenen Bauschen. 36 erlaubte auch miber meine Gewohnheit ber Dansmutter, ben Gottespfennig anzunehmen, weil ich ben halben Gulben pro arrha jum Segen bes neuen Sabres annahm. Uebermorgen if ber lette Termin fur das zweite Saus. Biel-8

leicht geht alles beffer, als man benkt. Rein Jahr habe ich so mit Zittern und Zagen, mit Angft und Ueberdruß, als das überstandene, beschloffen, und bennahe möchte ich, wie Sie scherzen, Engel und Geister an meinem Schickfal hämmern gehört haben. Unterdessen stehen auch unsere Phantasten, Junstonen, fallaciae opticae und Erugschlusse unter Gottes Gebiet.

Den 18ten Rov. fommt Kanter ju mir, poller Begeisterung, mit einem Plane, fein Beitungswesen auf einmal wieder ju beben, und bittet mich, Wegel hieher einzuladen, mit 208 Riblr. Gehalt, frever Station 2c. Schon Sabre lang hat Ranter fein Meggut mehr ge babt. Die Zeitungelefer, auswärtige und ein beimische, werden nicht viel über zwenhundert ausmachen. Als Erbherr von Erutenan, me er eine fonigliche Papiermuble und eine Schrift gießeren angelegt hat, ift er über 50000 ff. foul bia, und als Lotterie = Pachter follte er alle Saet ans Berlin für 18000 fl. exequirt werben. diese Dinge find stadtfundig. Wie mir also ber bem Auftrage ju Muth mar, tonnen Sie leicht erachten. Ben allem bem bewunderte ich ber Mann, ber ben gangen Abend ben mir w brachte mit einer Rube, Gleichgultigfeit und Bufriebenheit, auch feinen anbern Gebanfen ju haben schien, als, Wezel und fein Zeitungs wefen. Ich that alle mögliche Borffelinna; mie

viel ich felbst ristirte, einem ganz unbekannten Menschen Borschläge zu machen, und wie leicht es senn wurde, durch hiesige Fabrikanten siche rer und wohlseiler der gegenwärtigen Verlegen beit abzuhelsen. Nein, alles sollte auf Neujahr im Stande seyn. Ich schrieb so, daß Kanter den Brief lesen und einschließen konnte. Ich steen mich sich sach er ihn unterdrückt hätte, weil merkliche Anspielungen darin waren. Sieh da, den 15ten Dec. kommt Antwort von Wegel; er sagt Ja und übernimmt die Arbeit, aber von dort aus.

Ich bin wieber auf meinem alten Bled's liebster Gebatter, gandemann und Kreund! Wenn ich nur nach Berlin fommen fonnte, fo fame..ich als ein sojähriger Apostel nach Bei-Aber hie Rhodus, hie salta. mar zu Kuß. 96 habe icon mehr als einen Berfuch gemacht mit Rabelais Extrapost statt D. Fauft's Mantel. Sie wiffen bie Siftorie mit dem Ra-Benoufver. Ich glaube, bag ich Ihnen Ale fortften meiner Corresponden, mit ber General = Abministration mitgetheilt. Eines von meinen ebentheuerlichften Bagituden batte bas Dirnaespinst jum Grunde , Rindelbier in Bie deburg balten au fonnen.

Den 3ten.

Rein Gottespfennig, fonbern herengelb war's. Es foll mir fein alt Beib"mehr fom-

men am Renjahrstag unter ber Vesper. Ich bin ein rechter Einfalts. Pinsel, ben jedes Kind hinters Licht zu führen im Stande ist; daher mir der Angsischweiß schon ben jedem Dinge, das zum Handel und Wandel gehört, aus. bricht. Abeat cum ceteris erroribus!

Prof. Kreuzselb hat mir gestern die Unterlage meines Kopffissens mitgenommen. Ich muß Ihnen noch ein naives Urtheil eines vertrauten Freundes mittheilen, der am ersten Iheen Maran Utha gelesen mit vielem Geschmad, der mir aber aufrichtig bekannte, daß die Apokalppse selbst dadurch in seinen Augen von ihrem Werth versoren habe, weil ein so lange erfülltes Buch ihn jest weniger interessire, als eine Erwartung noch bevorstehender Erfüllung.

\_\_\_ 258. An C. 3. Kraus nach Gottingen.

Ronigsberg ben 2ten Jan. 1780.

Gestern Morgens erhielt ich Ihren lang er warteten Brief jum neuen Jahre. Ich habe biefesmal keiner Seele eines gewünscht, nicht einmal mir.

Den Namen Ihres Gefellschafters, an bem mir so viel gelegen gewesen, hatte ich schon zum Boraus erfahren. Ich habe vorigen Sommer feinen Ramensvetter, ben Verfasser ber reisenben Sophie, kennen gelernt. Ein Mann, ben ich wie Ihre Milch - und Obsibilat be-

wundere; aber ich habe — nicht das Gebiff, besto mehr den Magen eines steischfressenden Thieres, und könnte Ihnen Bunder erzählen von den Ninder. Enten- und Sauerbraten, die ich dieses Jahr, so jung es ist, bereits verziehrt. Ihr Geschmack an der griechischen Litteratur ist mehr der meinige. Mit Hänschen lese ich jest im Plato, und zwar den Phado. Mit den vier speciedus nach Ernesti Initia sind wir auch im alten Jahre sertig geworden.

Vergeffen Sie nicht, dem herrn von Auerswald zu schreiben. Er fest seine Freundschaft mit mir fort, und besucht mich bfters zu Pferbe auf dem Wege nach dem .

Benm nachsten Nenjahrswunsch bitte ich ein Gegen = Compliment an Ihre Coufine nicht zu vergeffen. Ich habe inzwischen für Ihre phisosophische Denkungsart und Unterscheidungsatraft zwischen Freundschaft in petro und Höfelicht au bout de la plume gut gesagt.

259. Un herber.

Konigsberg ben 23ten Jan, Dom. Sept. 1780.

Derzlich geliebtefter Landsmann, Gebatter und Freund Borige Boche brachte mir der Postbote auf einmal einen Brief von Ihrer Frau Schwester und von Rraus. Erstere ist voller Brenden über die Bekehrung ihres Mannes nach einem schweren Lager, das ihm alle farke

Betrante veredelt. Lekterer melbet mir pon amei Recensionen Ihres Maran Atha, namlich in ber Sallifden und Gothaifden. Lettere foll febr farfastifch fenn, und mich auch anaehen. erftere befto glimpflicher. hente bor acht Sa. gen erhielt ich burch Sippel Die erfte Fortfebung ber Rlopstodischen Fragmente, und ich arbeite feit Mitthoch mit ziemlichem Kortgang an zwen Scherflein gur neueften beutiden Litteratur. Das erfte bat jum Tert bes Rais fers Augusti Zestanismum nach bem Sneton: bas andere betrifft bas Grundgefet bes Gebors und ber Sparfamfeit in ber Rlopfflodiichen Darftellung. Da Sie mich gegen ben nenen orthographischen Unfug felbft aufgeboten baben, fo merbe ich es abermals magen, Sie an bitten, fic bes armen Rundlings anzuneb men. Gott gebe, bag ich mit Siob fagen tonne: mein Bogen beffert fich in meiner Danb.

## Den 24ten.

Gott segne ben König! heute ift sein Geburtstag, und vor drep Jahren empfing ich an selbigem meine Bestallung. Ich sing gestern den Brief in voller Flut an, und darauf kam eine solche Ebbe der Lebensgeister, daß ich mich den ganzen Abend nicht erholen konnte. Run halt mich ein kleiner Fluß im halse einheimisch.

Jernsalem's Betrachtungen, Busching's Inbenthum und Semler's Antwort auf Bahrdt
habe ich gelesen. Lettere hat mir am besten
Genüge gethan. Wie gut ware es, wenn hartknoch mit Kanter einig werden könnte. Wielleicht schreibe ich ihm barüber. Wird der Buchhandel ein Hartungisches Monopol, so ist es
hier aus für alle, die durch Kanter's Gutherzigkeit und wirkliche Großmuth, oder Gleichgültigkeit in Verwaltung eigener und fremder
Güter, verwöhnt worden sind zu einem Freytische und offener Tafel in seinem Buchladen.

Pathchen Mariane hat den 14ten d. M. allein zu gehen angefangen, und dem Bater ein sehr angenehmes Concert über die Laute Da — pa gegeben Hänschen scheint von als lem musicalischen Gehör enterbt zu senn. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocal-Ruft bin, und daß ich Sie um nichts so sehr beneidet, als das ganze Gesangbuch und alle Relodien auswendig zu können.

Um Kronungstage besuchte mich ein Sohn bes Pleffing von der Abgotteren, der feines Baters Familie in Prenfen besucht hat, seit dem October hier ift, und eine heilige Rede über die Vorsehung hier hat drucken laffen. Er sagte mir, Sie auf einen Augenblick in Welmar besucht zu haben. Ich bin noch nicht

gang im Stanbe ben Mann gu aberfeben, ber an einer fingularen Sppochondrie gu laboriren fcbeint.

Run benke ich an nichts, als meine zwey Scherstein unter dem Motto en's pal. Matth. V. 18. Wie alle Paure unferes Pauptes unter göttlicher Providenz, so alle gerade und krumme Striche unserer Paudschrift (wo ein Jota und Jot als die einsachsten Symbole anzusehen) unter Theopneustie. Daß diese Erkenntniß zu hoch ist, mag immerhin sepn, aber weder für den philosophischen noch christichen Glauben.

260. Un berber.

Ronigeberg ben 25ten Marg 1786.

Tansend Segen ber Krone aller Franen und Mutter, und Beil mir, baß ich fie meine Freundin und Gevatterin nennen kann. Ich verging vor Gram und Grillen über Ihr Stiffschweigen, liebster, bester herber! auf meine fünf Briefe, benn so viel sind es in allem, die ich Ihnen geschrieben. "Ist er frant? oder die Seinigen? Hat er dir etwas übel genummen? Eigene Geschäfte mögen ihn verdrießlich machen? Hast du ihm auch Verdruß wegen Eensur: Jast du ihm auch Verdruß wegen Eensur: Jugezogen?" Und so ging's in meiner Seele auf und nieder. Ich habe eine Quarantaine im eigentlichsten Verstande ans

gehalten, und wie ein Gefangener einaefeffen, weber Rirche noch Menfchen besucht, als mein Bureau; war ben Meinigen gur gaft. Geftern fing ich Ihren Maran Atha. wieber an, und machte eben eine Daufe ben bem Briefe an ben Bifchof ju Sarbes, als ich wiber alles Erwarten erhort murbe. Ich fab es bem Briefe aleich an, baß er nichts Gebrucktes in fich bielt, und war beruhigt und vollig schallos gehalten burd Ihre Ginladung, burd bie fleine Unetbote bes täglichen Mahnens, bie mir burch Mark und Bein ging, und burch die Kortsebung von Ernst und Kalt, die ich noch ben Abend copiet, und mit bem innigften Dank und ber gemiffenhafteften Berbindlichfeit gegen Die und ben Berfaffer gurudliefere. Sabe ich recht verftanden, fo fceint der Berfaffer feine Erlaubnis auch auf mich ausgebehnt zu baben. ober wenigstens zu wiffen, daß ich barnach nengierig gewesen. Ich habe viel Licht über bas mir unbefannte Odema erhalten, aber nicht fo viel Glauben am Rern, und verftebe nichts bon Ralf's Enthusiasmus und Geschmack baran ober Sinn beffelben.

Bu einer Reife muß ich Erlaubniß aus Berlin, und, geht fie über die Grenze, unmittelbar aus dem Rabinet haben. Diefer Fall ift
fürzlich an einem Officianten, der in meiner
Poge arbeitet, und einer Erbichaft wegen nach

Baridan ging, mir einleuchtend geworben, als ein neuer Beweis ber alten Wahrheit, baß wir alle glebae adscripti find. . Brauche ich Einlabung? Sie fonnen fich nicht borfiellen, wie nothig eine Reife fur meine Lebensgeifter und Bergensfibern ift. Gott bat bieber alle meine Bunfche erfult. Je mehr bie hoffnung abnimmt, besto mehr machet mein Glaube. vit! vivit! fcbrieb Luther einmal an Tifche und Bande. Ben Erwartung Ihres Briefes habe ich genug baran gedacht und die Unfunft bef felben mar ein rechtes Vivat! fur mich. Dun Gott wolle Ihnen auch helfen, Ihre fatalen Arbeiten überfiehen. Bas Richtsthueren . Ge fcafte find und ihren todtlichen Ueberdruß fenne ich; aber unfer Rleifc, unfer Rleifc bat bie fen Pfahl nothig, und Geduld ift eine Selbentugend.

Mit meinen Scherstein hat es Zeit. Ich habe daran gezweifelt, ob sie dort wurden gerbruckt werden können, da man in Leipzig so schwierig gewesen in Ansehung ber hierophantischen Briefe. Ich habe nichts als eine einzige Abschrift übrig behalten, und mancherlen Zusätz gemacht, die ich nicht im Stande bin mir zu ergänzen. Wein spermologischer Stoll erlaubt nicht mehr Feile oder Correctur des Geschmacks. Bey dem allem wunschte ich mich aus der Manier, die mir mehr scheint zur Rausscher

tur geworden gu fenn, ale fie es vielleicht nicht ift, herausarbeiten ju konnen.

Kopfe's Handschrift, nichts als ein burchsschoffenes R. T., bin ich bis jum zweiten Briefe an die Corinther durchgegangen, und habe die vielleicht sehr vergebliche Arbeit übernommen, alle Stellen, die nicht in den gedruckten Observationen stehen, auszuziehen — vielleicht für meinen Sohn, mit dem ich jest, Gott Lob! schon das drittemal das R. T. durchgehe und ben Anfang im Pebräischen gemacht habe, worin ich aber selbst wieder ein Schüler werden muß. In Ernesti initiis haben wir eben die Psychologie zu Ende gebracht, und die kleinen Werke des Sueton, dessen Vitas Imp. wir will's Gott nach den Feyertagen ansangen werden.

## Den 27ten.

Ein Sanptgebanke ist mir in meinen Scherstein entfallen, namlich: Orthographie nach dem Ohr ist eben das Steckenpferd, was Theologie nach der Bernunft. Philosophie ist Aussprache; Schrift ist Schrift. Beide aber indulypara, was und arrivona besserer, wahrer und geistlicher Dinge. Beide in abstracto betrachtet sind zwey gerade Linien, die entweder ewig parallel laufen, oder sich einander durchschneiden, und eben aus dem Punct ihrer Bereinigung

fich ins Unendliche von einander emfernen muffen. Es ist ein Glud für mich, daß ich die
Spur dieser mit mir gran gewordenen Grille ganz verloren, sonst hätte ich darüber gebrütet und wäre nicht fertig geworden, weil meine Theorie über diese beiden locos communes noch nicht reif ist.

Sartknoch foll am Ende diefer Boche hier eintreffen. Gott gebe ihm eine gute Reise zu und und zu Ihnen. Im Geiste werde ich ihn begleiten, so wie ich alle Morgen und Abende mit meinen Gedanken ben Ihnen bin. Ben meiner gegenwärtigen Lage erhielten Sie nichts, als ein Gespenst, unbermögend zu reden und zu schreiben. Ich bin trub von Gährung und innerlicher Arbeit, die erst überstanden senn muß, um ein alter, milder, schmackhafter Bein zum Genuße der Freundschaft zu seyn.

Run will ich zu meinem Beichtvater, Archibiaconus Matthes, geben, und den Abend da zubringen. Plessing hat vor meiner Besanntschaft eine Predigt mit zwep Dedicationen und eben so viel Anhangen drucken lassen. Unser Umgang durfte wohl zu Ende senn — sat prata biberunt. Unser alte Freund Kanter lebt ganz für seine Mühle und sein Landgut. Seine Zeitung ist ganz verwaist. Mein jumger Freund Brahl hat sich zum Ansange die

fes Jahrs mube getummelt auf biefem Brachfeld ober Difiel - und Dornen - Acter.

Berfichern Sie meine liebens - und verehrungswurdige Frau Gevatterin nochmals, daß sie ein gut Werf gethan, den hrn. Generals Superintendenten troß aller seiner Richtsthnerengeschäfte von Tag zu Tag gemahnt und ihm feine Ruhe gelassen zu haben. Einer durstigen Seele kann ein Trunk kalte Wasser nicht so wohl thun, als durch einen Brief aller der dngstlichen Besorgnisse auf einmal entledigt zu sen, die mich wie ein schwerer Stein gedrückt haben.

Sanschen verspricht fich Ihrer gutigen Eine labung murbig ju machen. Was ich fur ein wunderliches und schwaches Werfzeng von Barter bin, lagt fich gar nicht benfen. Gine mahre Glude, ber man Enten - Eper untergelegt.

261. An Berber.

"Ronigsberg ben 24ten April 1780.

Derzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, ben letten Marz hatte ich mir am linken Juse Aber gelassen, als mich unser alter, lieber Hartknoch besuchte. Roch benseiben Abend melbete sich ein Flußsieber, das bie Natur durch Transpiration fortschaffen zu wosen schien. Da ich aber einige Tage dasauf die Binde abnahm, merkte ich eine Span-

nnng, die bald in einen gang neuen und empfindlichen Ochmers überging in bem großen linken Beb. Er ift noch jest geschwollen, boch bin ich Gott Bob! bon ben Schmerzen gang befrent und bente mit dem Ende biefer Boche auszugeben. Kreund Sartfnoch's Gegenwart wird biefem podaarifchen Briefe mobl zuvorfommen. 3ch habe ihm meinen Gobn gum Buchandler verkanft, und diefe Sidee ift får mich ein mabrer Beitvertreib gewesen, weil meine somnia aegri fic alle barauf bezogen, welches mir bie Beit febr angenehm berturt bat, ba meine Gebanten immer von Riga nach Roniasberg bin und jurud liefen, und ich gar ichon im Geifte meinen jungen Buchbandler auf feine erfte Leipziger Deffe begleitete. Mein anberes gabfal ben meinem Kluffieber ift Ite Maran Atha gewesen, ben ich jum brittenmale con 'amore gelesen habe, und tiefer in bie Defonomie Ihres Plans geguckt, beffen lucidus ordo cum facundia mich megen meinet Zweifel mehr beruhigt. Ich nehme baber ei men Theil meiner Unmerfungen gurud, weil ich Sie gegenwärtig beffer zu verfieben glanbe. " Um Sonntage Jubilate verfiel ich burch einen eigenen nexum idearum auf ben Ginfall, Enther's Schriften ju lefen, und bin bemt mit dem erften Theile ber Jenaischen Ansgabe fertig geworden, die ich leider incomplet be

sige. Ich habe mich wie ein Schwamm dar, an voll gesogen, denke nicht nur fortzusahren, sondern auch die Walchische Ausgabe hier zum Gebrauch aufzutreiben. Sind wir nicht wiesder auf eben dem Fleck, von dem er ausgegangen? Im "Grund und Ursache aller Artifel, die in der Bulle verdammt", freute ich mich, ungefähr wie Luther über das Fiat gesdacht zu haben.

"Dieses Leben ist nicht eine Frommkeit, "sondern ein fromm werden, nicht eine Ge"sandheit, sondern ein gesund werden, nicht "ein Wesen, sondern, ein Werden. Wir "find's noch nicht, wir werden's aber. Es "ist noch nicht gethan und geschehen, es ift "aber im Gang und Schwang. Es ist nicht "das Ende, es ist aber der Weg; es glicht "nnd glist noch nicht alles; es fegt sich aber "alles."

Nun, liebster herber, ich kann nicht schreiben vor Armuth bes Geistes. Nun, hartknoch wird mich mit guten Nachrichten von Ihnen und Ihrem ganzen hause beseiligen, auch wird sein Sohn mit Füßli durchgehen, daß ich mit also allerhand wider die lange Weile und zum Genuß des fünfzigsten Sommers in meinem Leben versprechen kann. Gestern brachten mir Inden die Schrift, welche Lessung des Menschendberferte, über die Erziehung des Menschen.

geschlechts. Ich habe selbige bloß ansehen tonnen. Wissen Sie den Verfasser nicht? Einst summus philosophus, nun summus paedagogus. Nichts als Ideenwanderung in neue Formeln und Worter. Rein Schiblemini, fein rechter Reformationsgeist, keine Empfängniß, die ein Magnisicat verdiente.

Wie gern wollte ich, baß Sie an bie Fortfegung und Bollenbung Ihrer Urfunde bachten, ware es auch nur nach verjüngtem Maßflabe. Mendelsiohns Genests fou unterwegs
fenn. Mein zufälliges Verfehr mit seinen Landsleuten scheint zuzunehmen; meiner Glaubensbrüber wird immer weniger; bafür einige junge Officiere; und so lebe ich in einem
fletigen Wechsel von Grillen und angerlichen
Umftänden, die mich fortreißen, zerftreuen und
verhindern, zu einem Plane zu gelangen und
bemselben treu zu bleiben.

Meine Lager Gelbeinnahme ift wegen bes schwindsuchtigen, in ben letten Zugen liegen ben Sanbels so mager geworben, daß sie kann meinen Gehalt betragen wird. Außer bem beimlichen Verbruß barüber habe ich bie Beforgniß, entweber meinen Gehalt geschmalert, ober mich mit neuen Plackerven einmal beloben zu sehen; benn daß meine Muße ein Does in Anderer Augen ift, läßt sich leicht erachten. Und so lebe ich immer in Furcht vor Anderen

beren und vielleicht Andere vor mir. Aurz ich traue weder Dingen noch meinem Urtheil mehr, weil ich alles für Phanomene und Meteore meiner Sppochondrie ansehe.

Unseres Ministers bentsche und französische Schrift über die Quintessenz aller europäischen Wonarchien habe ich fleißig studirt. Aber, wie Fall sagt, die Gräber der Borfabren haben kein Keuer für mich, sondern sind Stand und Asche. Wie überzeugt unsere zeitige Politik von ihrer Unsterblichkeit ist! Die neuen macedonischen Monarchieen paroissent durer avec le monde présent, weissagt der Berkasser an zwey Stellen.

Reulich ist eine Commission hier gewesen, ben Berfall bes handels zu untersuchen. Der Minister hat wacker bebattirt und protokollirk zum Erstaunen ber Kausteute, in einem Othem von acht bis zwey Uhr, unterdessen unser alter Oberprasseut sanft schlummerte. Bisher ist nichts erfolgt, und was kann man erwarten, als neue molimina der guldenen Uder statt der Eur? also Schlasen ist das beste Theil bep gegenwärtiger Lage.

Run, ich hoffe daß Ihnen Cenfur und Abbrud meiner zwen Bogen feinen Berbruß gemacht haben, und daß der ehrliche Sarttuad, nach dem ich schmachte, der Ueberbringer sent wird. Ihr Gesangbuch nicht zu vergessammen's Schriften. VI. Sh.

fen. Uebermorgen benke ich wieber auf meine Loge zu gehen. Meine Schildwache geht von Morgens 7 bis Mittag: von 2 bis 6 bes Abends im Sommer. Im ab. und zugehen, eine Lection im N. T., im Doid, im Sueton, im Plato, in Gesuer ober Ernesti, im He. braischen. Setten ein Tag wie heute, ohne allen Zuspruch, wenn es auch Israeliten, Samariter und Erethi und Plethi sind. Bleiben noch die Sonntage zu geheimen Conferenzen mit dem Schiblemini übrig, mit dem ich diesen Sommer fortzusahren benke.

Gott Lob! mein fleines Gefindel befindet fich nach Wunich. Marianden foilt alles tumm, was ihr nicht nach bem Sinn if. Sie icheint es nicht fo bofe ju mennen, fonbern braucht ben Con nur als ein Klickwort, bergleichen ber Bater bat, wenn er nichts rech tes zu fagen weiß. Um fein Blatt vor ben Mund zu nehmen; wiffen Sie, was mich fo tumm und ftumm macht, an Sie ju foreiben, alter, lieber Rreund? baf ich far bie bunbert Rrenden, die Gie nicht ermaben mir in machen, mich nicht auf bie fleinfte Segen freude befinnen fann. Meine Empfindlichfeit bringt mich noch um all mein Gefühl; und mein tummer Stoly giebt feibit Riebertrachte feit ber Citelfeit vor. Run gute Racht min Lebewohl.

Dom. Rogate.

Ich bin angezeigtermaßen das erstemal ansgegangen, aber nicht weiter als bie paar Schritte nach meiner Loge. Sabe mancherley Unruhen gehabt, unter anderm, daß mein Daus von außen abgepußt worden. Gestern habe ich zum erstenmale das allergerechteste Breve vom 14ten b. M. gelesen und kann mich gar nicht satt lesen

Mein gewesener Widersacher, D. Land. meier, bat mich biefe Woche besucht von Dentels wegen. Sollte Hartinoch burch Reschnik geben, fo munichte ich daß er ben Bater, und noch mehr feine Schwester, die jungfte, fennen lernte. 3ch habe einen Brief bon ibr in Depot, ber ein Meifterftud ift. Der Bruber machte einen Abgott aus ihr. 3ch habe ibm ganglich entfagt. Plessing bat ein bartes Lager bier gehabt, und tam gestern wie ein fcmarigelbes Gefpenft, um Abichied in nebmen, nach Granbent ine Eur, bie mir febr mislich scheint. Raturliches Mitleib ausgenommen, find wir übrigens vermuthlich gefchiebene Leute. Sein Gefdmad ift cavalierement, und meiner, servilement zu leben. Tenes if Rnechtschaft und Diefes Rrepheit fur mich.

Run, ber beilige Schiblemini helfe Ihnen, beffer Berber, und mir! Meiner berebungs wurdigften Gevatterin und paraeletae bie berge

lichfte Empfehlung! Gott fegne Sie und all bie Ihrigen, ist mein tägliches Gebet und Bunschen.

## Bon Serber.

Beimar Mat 1780.

Um Bartinoch wenigftens nicht gang wortlos fein Dad abgeben zu laffen, fenbe ich ihm biefen Brief nachs fo lange er hier war, wars mir zu fcreiben nicht mbglich. Ihre Scherflein, lieber b., find bis auf 2 berunis gefchickt und beforgt; biefe follen auch beforgt werben. Dier find fie mit großer Buftimmung gelefen ober vielmehr angestaunt worben; benn felten werben Sie einen Lefer baben, ber Gie gang und eigentlich liest. Det Statthalter, bet Gie febr lieb bat, bat eigen bafar ger bankt. Wieland schickt Ihnen feinen Oberon burch bart thoch; Georgi, bas Gefangbuch und Banbels Meffet find von mir in feiner Sand. 3ch war fo arm, baf ich nichts weiter zu geben wußte, und vergaß fonnt, bak ich Ihnen Diberots Essai sur la vie de Seneque 316gebacht batte. Alfo muß es auf ein anbermal ober ets was befferes fatt seiner warten. Das Jahr 1780 # für mich überhaupt arm, ober vielmehr noch ärger als bas - beraubenb. Wenigftens bilbe ich mir's fo ein.

Bon Reuigkeiten kann ich Ihnen nichts schreiben, ab ich gleich eine Anzahl burchlaufen habe. Es ift von Sotha que burch ben Prinzen Angust ein unvollenhefts

biberofifties Manufcript in meiner Dans: Jacques le faraliste. Benn ich's angeleben, will ich Ihnen bavon etwas melben. Salten Sie Leffings Erziehung bes Mens fcengefclichts von ihm felbft? Und was fagen Sie zu Abbt's gwen neuen Theilen, wo auch Sie abermals parabiren ? Dir ift eintges bavon intereffanter, als mans mes porbergebenbe, gewefen ; inbeffen buntts mir ims mer Flein und elend, nun nach bes Grafen von Schaum-Dung Tobe, die Briefe hinterber zu flopbeln, die fie voruns abgefarzt heraus gegeben - blog bes leibigen Sewinns wegen. Der Buchhanbler Mitet ift ein wahrer Rabat an Geige. - Gemler, bore ich, ift in Jena, um auch hierher gu tommen, und wie bas Gericht geht, som eine Stelle gu bettelni. Gr hat fich bier an einen Menfeten gewandt, ber, von Rouf zu Rus burch Unwiffenbelt geftabit, fein argfret geinb fft. Den Rriea. ben ihm .- Bafebow : macht J'Werben Gie foon Bennen. ' Das Gefdreib über bie Religion wirb fo edel, bas man ben Ramen nicht boren monte. Leben Die wohl, lieber Alter. Gie feben meine Woodenheit unb Durre, Erfrenen Sie mich balb mit einem Ihrer belebenben Briefe.

## Bon Derber.

Weimar Juni 1780.

Run, lieber hamann, Sie vergetten Gleiches mit Gleichem und haben mir jest auf Brief über Brief nicht

geantwortet. Sie haben boch einen Brief burch bie Post mit einem Eremplare Ihrer Scherslein, und nachher burch hartknoch einem Anderen mit den übrigen Eremplaren und einem Vock Allerley empfangen? Ich freue mich auf einen Brief non Ihnen, wie auf eine wiederlehrende Frührlingssonne; denn jeht ist es, nach einer großen hige vor acht Lagen, sehr, sehr kalt.

Gestern besom ich von Formen einen Brief, darin er mir zur papauto meiper tripla couronne Glud wünscht und anzeigt, daß ich den Preis der Meger über den wechselseitigen Einstuß der Wissenschaften und der Regierung, erhalten. Sie wissen, ich mar nach dem britten Kranze lüstern, und ich habe meinem vierten Sohne, Abelbert, als dem 1779 an meinem Gen durtstage gehornen, die Münze seperlich zuerkannt. Ich weiß, Sie nehmen auch Antheil, lieber Empater, an dieser Kinderen; im Grunde ists mit dem Litterature Wesen doch nichts als Kindheit.

hier wiest alles. Der herzog ist mit ber herzogin in Dessaus Gothe in Gotha; Anebel, ber benm Pringen if, geht in die Schweiz. Rur ich muß wie ein atipen in terra stehen bleiben. Sobald es warm ist und Abelbert die Mutterbrust verloren, wollen wir nach Imenau. Da will ich wenigstens den Pyrmonter zuerst entsiegeln, und auf den Bergen des hohen Waldes einige Ruhe athmen. A propos der Berge. It die Weissaung des Zellerberger Propheten, daß ein großer Abeil

Deutschlands vom Gottharb ben Rhein binab bis Bes. lar burch Erbbeben und Ginten untergeben foll, bis au Ihnen gebrungen ? Gie ift phpfifch (nach einer febr eigenen Physit) und tabbalifilich, aus bem Buche Chevis lah, (bas er fur bie attefte bieroglyphifche Schrift halt) abgefast, und ich babe fie, wie fie ift, abschreiben laffen, um fie Ihnen gum Spaf zu ichicken. Da bat fie aber meine Rrau an Anebel gegeben , und Sie muffen alfo marten, bis er fie wieber fcidt. Gie tonnen's auch; benn Sie wohnen ja nicht in ber Gente, fonbern wie bem Magus gebührt, gen Mitternacht am Ufer bes Meeres. Es foll ein ftiller beideibener Mann fenn, und hat biefe Erklarung (bie mit bem Erbbeben bes Rebruars gerabe in ben Tagen und bem Strich nach, ben er angegeben, im Rieinen Borfpiel eingetroffen) an Die zwei Regierungen gu Braunschweig und Sannover im December vor. 3. gefanbt, und fich gum Gibe feis ner Ueberzeugung bavon erboten.

haben Sie die Denkwürdigkeiten des d'Audigne an feine Kinder gelesen? Ich habe das Buch nie nennen gehört, und da erscheint es übersett, eine sonderdare, merkwürdige Schrift eines sonderdaren, außerordentlischen Mannes. Sie ist jest unsere Abend Lectür, und wenn ich sie durch bin, will ich doch an Mornap's Les ben, auch von ihm selbst geschrieben, gehen. Was son gen Sie zu den freymuthigen Betrachtungen über das Spriftenthum? Wissen Sie nicht, wer der Bersassen

fein mag? Doch nicht Start? Bas macht Bant ? Belommt man weiter nichts von ihm gu lefen ?

Schreiben Sie boch etwas von Hartknoch. Mir hat er sonderbar verwellt und verschrumpft geschienen; mich buntt, wie hier ein collega spiritualis von des andern Fähigkeit, Renjahrs Predigten zu halten, gesagt hat, — er läuft auf den letten Stumpfen. Gott befohlen, lieber hamann, schreiben Sie doch bald und verzeihen Sie die Leerheit und Sile meines Briefes. Ich wollte der Zeitungssama zuvorkommen, und Ihnen meinen Sieg selbst melben.

#### 262. In Berber.

Ronigeberg, ben II. Juni 1780.

Perzlich geliebtefter Gebatter, Landsmann und Freund, der erfte Tag im Monat Mal war für mich sehr glücklich. Erflich eine herrlich Witterung, die heiterfte mildeste Luft; nach dem Essen ein herrlich Gewitter, und des Abends der schönste Regendogen. Zweitens war der Meß- Catalog angefommen und der Oberon, die ich alle beide verschlang, und besonders in Ansehung des letzten meine Erwartung so übertroffen fand, daß ich mir selbigen recht wünschte. Der letzte Mai war in Ansehung der Witterung dem ersten ganz in Ansehung den einzigen Regendogen ausgenommen. Des Worgens kam ein ganz unerwar-

tetes Geschent von Joh. Caspar Safeli. 36 hatte immer Lusternheit gehabt nach ben Predigten und Predigt. Fragmenten, aber keins Gelegenheit, selbige zu stillen. Der noch sehlende Regenbogen wurde aber durch die Unkunft des guten Hartknoch ersetzt, in seinem bunten Sommerrock und seinen und Ihren Gaben mannigsalt, worunter anch ein Oberon war, der als ein donum auctoris mir doppelt willsommen sepn mußte. Und so war mir der letzte Tag im Monat Mai det gluckslichste von allen.

Aber ber erfte Junius, an bem ich mie amar Urlaub bon aller Berufsarbeit genommen batte, war gar fein Repertag fur mich, fonbern ich babe mich mube und matt geschleppt mit ben Schellenbergifden Inpfern, ju ben Subscribenten, und fury bor der Mablgeit fcwer geargert über einen Brief aus Sants burg, ber mich 34 gr. Porto fofete, und in einem gedruckten Raufmannsbriefe, nebft ei nem gebruckten Catalog feines Baarenlagers, beftand. Ich bin feit bem letten Donnerftage mit bem laufenden Monat vollig ausgefont und muniche, bag ber lette Sag bef. felben ben erften übertreffen moge. Labal batte aus Berlin bie Radricht von Ihrer Rronung hieher gemelbet, um Sartfnoch an biefer Rreude Theil nehmen ju laffen. Optatis

meis respondent fortuna, lag ich gestern im Cicero und dachte an Sie, und muniche daß das arme 1780er Jahr wohl gerathen mögel

Unf Sartinoch hatte ich mich wie ein Rind gefrent, und mar fo voller Rragen, die ich bei feiner Unfunft alle vergeffen batte, baß ich immer wie ein Ouchenber, bet nicht weiß mas, noch mo? in Berlegenheit mar, fo bald ich ibn fab. Bon Ihnen und Ihrem gangen Daufe bat er mir lauter ermunichte Zeitun gen" mitgebracht, und meinen Dunger ge fcarft, ein Augenzeuge Ihrer hauslichen Gludfeligfeit, Dor meiner Friedensfahrt gu werben. Dein Edel vor allem Ebun und Leiben bes Seculi nimmt zu. Bin jest im fechsten Theile ber Lutherifchen Berte, und bierin besteht jest mein einziges Lagwert. Abr Gefangbuch habe an bem erften Abend burchaeblattert, finde aber nicht bie in ber Dahnifden Doftille angeführten Gefange. Das Billiche Alphabetum Tibetanum habe anatfangen, aber noch fein recht Berg noch Beit fortzufahren.

Den Igten Mai überraschte mich Ihr erfter Brief nebst meinen Scherstein. Aues
nach Wunsch. Ich gable diese hebammenhülfe mit zu Ihren donis, um mich für
alle auf einmal zu bedanken.

Bente bor acht Tagen verhielt gich jum zweitenmale bie Erziehung - bes - Menfchenere idledts. Stu Grunde ber alte Squerteia umferer Mode Dbilofophie; Borurtbeil gegen Aubenthum - Unwiffenbeit bes. mabren - Mer formationegeiffes. Debr Wendung als Rraft. Die Briefe, fo Gott will merben mehr gute icheiden, und ich warte mit großem Berlangen baranf. Bon ben neueften Bafebowifchen Banbeln weiß ich noch fein Wort. Abbt's Schriften babe ich burchgelaufen; bas Dentmal auf Baumgarten bat mich am meiften gerührt. Das ift auch alles was ich von ber Meffe gelefen babe. Der Bradforb gelehrter Rafderen bangt bier tiemlich boch. Ranter foll feinen Laden verfauft baben an feinen ab ten Gefellen Wagner; Diefer ift mobl ein gen ter Freund, treibt aber ben Sandel auf Frant, furter Urt, und burfte nicht fo gefällig als Ranter fenn, ber fic anch offenbaren Ochge ben baburd felbft gethan, aber fic an Anbern wieder bezahlt gemacht.

Was benten Sie von ber herculischen Expedicion gegen die Chicane? Auch her ift eine Geseth. Commission bereits ernannt, und hippel ein Mitglied berselben. Dier halt man ben hirtenbrief vom 14ten April für ein Chef d'oeuvre ber neuen Ereatur de se ipsq ad se ipsum. Ich habe mich nicht satt ba-

4000

ein lesen können. Ein wahrer Virtussen. Sin; im Grunde nichts als Gautelen und ein neues philosophisches Experiment in nostro vild corpore. Das größte Glück und ber höch. sie Erost ift, daß Gottes guter, guadiger Wilke mitten unter diesen und durch diese widerssprechenden, krummen und berkehrten Anschlige geschieht.

Dom. V. ben 26. Junt

Ich bin vorigen Sonutag mit meinem ganzen Saule in einer Autsche nach Fuchshöfen gewesen und ben Frentag zubor nach Ameiben ju Kuß. Lauter Zetstreuungen bie mir wie eine gebratene Laube ins Maul gestogen. — Mit bem heutigen Evangelium ging ich aus England und wurde in Riga damit bewiskommt. Das find schon über 20 Jahre.

Was mir Ihr dritter korber für eine wohle thatige Rachricht gewesen, last sich gar nicht melben. Machen Sie es doch wie mit Ihrem Maranatha — so warm wie es ans bem Backofen kommt.

Diefe Boche ift ber alte Christiani als Magnificus gestorben. Ich besuchte beshalb Rant, ben ich seit langer Zeit nicht gesehen, und ber jum guten Glud eben an ben Minifter schrieb; und noch benselben Abend gab ich Rrans Rachricht, bem bie Steffe jugebacht

ift. Ich habe ihn zugleich geheten, seinen Bischweg über Weimar zu nehmen. Sie sehen, daß ich fleißig an Sie bente — und deuten ift alles was ich thun kanne

Ben einem mäßigen Appetit iberfiel mich ein unüberwindlicher Schlaf. Rommt ein ich bifder Student, bon mir Abicbieb zu nehmen. Rommt mein Caffe; fommt Rreugfeld, ben ich feit langer Beit nicht Sonntags gefeben. Bir geben und fiben im Dain Damre. Rommt Danschen und meldet mir einen Brief son Abnen an, ben Liechen bringen mollte. 36 fcelte ibn jurud und fann die Beit nicht erwarten. Allerdings brifft mich bas jun tabionie, aber nicht wie Sie es mennen, fone bern in gant anderem Sinn. Ich wußte nicht was ich alles Sartfnoch, fragen follte much veis Ihnen gibts an anworten als - Worte auf Sachen. Unterbeffen bat Ihre freundfchafte lice Aufmertfamfeit, ber Coangelift Ibres Sieges ju fenn, feine gange Wirtung auf mich gethan-... D baß ich Bleiches mit Gleichem vergelten Fontel 3ch habe eben bie lefachen an fibereigen, bie ich habe, mich bon allem Umgange ju entziehen. Furcht und Difftrauen: Anbere mit meiner Sprochondrie und Deans tontimorie angufteden. Wie gludlich find bie Leute, bier fich mit ber erften ber befen. Es

Marung bes Weltlaufes begungen und fic bas mit admirari bes Beifen getroft meignen fonnen! 3ch fann aus jeber Rleiniafeit bes menichlichen Lebens, bie mir alle Sage au-Soft, nicht flug werben, und flange aber meine bausliche und bffentliche Lage. Unfer Director foll berfest merben, und ber Mann tf ein mabrer brennender, unberfebeter Dornbuch fur mich. Sett ift er feinem Beibe nachaereist, Die bereits ben zweiten Committ an ber polnischen Granze mit einem verab-Shiebeten Oficier aubringt, ohngeachtet Re ben Mann icon burch eine alte Krennbicaft mit einem Broject . um Savencemacher rninirt hat. Ein ebrlicher Denich muß fich fcbenen and fürchten .. einen folden Chef: an feinem Dachbar zu baben, und bennoch zieht er mich bisweilen ben ben Saaren ju fic. Die tras rige Rigur in meiner Seele ber einem folden vis - à - vis latt fic benfen. Unterbeffen foll fein Rachfolger abermals ein Matreffenfanger feon, beffen Benfion man erfparen will.

Examer's Klopftod habe ich in zwen Stunben mit Bergnügen burchgelaufen; ein fie mich in aller Beziehung wichtiges Buch. 36 bin schon benläufig angeführt und verspreche mir noch besseres Glud fünftig. Des armes Dasch Ferdiner habe ich auch burchgepeitisch. 3ft noch bas beste von seinen Werfen, bas ich gelefen habe. Zwen Brante gerfließen in feine. Es hat mich unterhalten und gerahre, wie in Sophiens Reise zwen Brantigame.

Die freymutbigen Betrachtungen babe ich febr frube lefen tonnen burd Dippel, ber fie bom Rangler Rorff erhalten, bem fie ans ber Breffe jugefertigt worden. Bartfnoch muffe ben Autor nicht. Er hat mir beffer gefallen als Babrbt und Steinbart. Aber im Grund de einerlen neuron volles, wie in der Eralebung bes Menichengeschlechts. Erftlich na. turliche Religion ift für mich, mas nas tarlice Oprace, ein mabres Unbing, ein ens rationis. Zweitens, das mas man naturliche Religion nennt, ift eben fo probles matifc und polemifc, ale Offenbarung. Und warum Kreymutbigfeit, basienige wiebergufanen und zu verfeinern, mas ber mabre ton du siecle sub umbra alarum ift? Bernunft if ber leibhafte Mofes, und unfere bentige Philosophie ber mabrhafte Papft verklart. Inbenthum - fein Geift, naturliche Religion if bie allgemeine Lofung, nach Jerufalem, Bie foing ic. Un ben Deffias fanm gebacht: Mus bem Berftande unferer Apologisten bom Jubenthum lagt fich auf ihren Berftand bes Chriftenthums Schließen - und ohne beide find Dabftthum und Lutherthum Studwerf. Diefed Bierect ift mein alteftes und jungftes Ebei

ma und, so Gott will, bas Ep zu meinem Schiblemini. Das Motto ber erfte Bers aus einem Liebe von Luther:

Sie ift mir lieb bie werthe Magb.

Meine Schurzen von Feigenblattern find caffirt. Safeli ift ber Verfasser ber Anstofung im Mertur, und mit Wieland bin ich and geschut. Starken trane ich nimmermehr ein Buch wie die freymuthigen Betrachtungen zu. Es scheint mir zu fark fur ihn, oder wenigkens ift es seine Eigenliebe, hinter bem Schrein zu arbeiten.

Bott gebe Segen und Gedeihen jur Brun. nen . Eur!

Die Reibe zu reisen wird auch an mich kommen. Dat keiner mehr gottlichen Bernf dazu, als dieser arme stipes in terra. Als mus hat mir noch nicht zum Podagra Sind gewünscht. Ein recht tief geholter Seufzer thut mir so wohl wie eine Motion. Un Kraft zum Athemholen scheint es mir also nicht zu sehlen. Alles was mir gefällt macht meine Augen wässerig. Scheint ein Charafter der fingern Schriftseller zu sehn und der Zehler mehr aus dem Derzen als dem Verstande zu quillen.

Meine Nachtigall nicht zu vergeffen, welde mir fo manche himmlische Augenblicke bes Morgens und Nachts gemacht hat, feit acht zen aber so gut wie verstammt ist. Sie war ein Vogel nach ber Uhr, sing mit bem Nachtvächter um zo Uhr an und hörte um 7 Uhr zuf. Wenn sie boch fünstiges Jahr wiederkime!

Den Georgi bereits durchgelaufen, ohne nas geringfte, weder in Unsehung des Wortes, woch der Sachen, für meine Vermuthung gesunden zu haben; benke ihn noch einmal ohne diese Rücksicht zu lesen, weil ich ihn übersanpt wenig verstanden. Rant arbeitet noch mmer an seiner Woral der gesunden Vernunft und Wetaphysik, so viel ich weiß, und thut ich auf seinen Verzug etwas zu gut, weil elbiger zur Volksommenheit seiner Absicht beyragen wird. Partknochs Erhaltung ist ein Bunder. Ich hosse, Gott wird ihn wieder veräugen und ihm noch einige Jahre schenken.

Endlich mit genauer Noth habe ich Spitteler's Geschichte bes kanonischen Rechtes hier inftreiben können, und hente zu lesen angesangen, mit viel Bufriedenheit. Da kommen die Denkwurdigkeiten bes d'Aubigne. Der 5te Theil von Gozzi liegt auch ba. Daß dieses Nannes Briefe so wenig bekannt sind! Porik's und Elisens Briefe sind nicht der Rede werth. Inf heute genug gelesen, aber ich besorge auf Rosen meiner Verdanungskräfte; und nichts ur Sache, oder sehr wenig.

Bergeffen Sie boch nicht die Weiffagung bes Zellerfelder Propheten. Weber sein Rame noch seine Weiffagung ift bis zu uns gedrungen. Sie wissen, daß sich meine Rengierde bis auf Ziegen Propheten erstreckt, trop einer Rachtigall. Cabbalifisch ein Buch Chevilah — Dieroglyphenschrift — bas ift lauter Lock-heise für meinen vermöhnten Geschmack, wahres Wildpret für meinen Ablershunger.

Der himmel schenke Ihnen und den Ihrigen so viel Freude jum letten Junius, als mir zum letten Mai. Mein Stillschweigen ift keine Liquidation, sondern Mangel an Stoff und Del im Lämplein. Sie leben im Mittelpunct, und ich am äußersten Rande. Ich umarme Sie, die außerwählte Frau und Ihre Kinder.

263. Un Caroline Berber.

Ronigsberg ben 26. Juni 1780.

Meine verehrungswurdige Frau Gevatterin und Freundin, Wie fehr Sie das meiner gangen Seele find, kann und darf ich nicht erft fagen, und wurde auch der Muhe nicht lobnen, gelesen zu werden. Madam hartknoch, die ich als eine fehr liebenswurdige, lannige und gutherzige Frau mehr ahnden als kennen gelernt, weil ich sie nur zwenmal, erftens bem Einpacken eines großen Koffers, und

lich ben ihrer Toilette beobachten tonnen, mir bie aufmertfame Beforanif in Un. ing bes Alphabetum Tibetanum mit allen ten Umftanben auf bie angenehmfte Art getbeilt. Reine Erinnerung, Die aus ber le bes Bergens fommt, ift überfluffig, ern bes Danfes werth; benn batte bas h. Tib. nicht wirklich eben fo feicht berin werben tonnen; als bas Datum in beutigen, fur mich fo erfreulichen Briefe. urd bas barin befinbliche Wort Geffern e aanze bestimmte Genacigfeit verliert. en bes in pette gebliebenen Duti? Empfehlen Sie mich Ihrem fleinen Ref. fahrten nach Simenau, und entfouldigen mich beftens ben meinem lieben Bathchen, wir uns einander noch nicht fennen, menach einer Silhouette, noch bon Unge-: ju Angeficht. Sagen Sie ihm nur, ich me bier binter fieben, wo nicht Bergen, wenigstens Bugeln, baf mich bie Leute ner eigenen Deimat faum fennens aber er mich gewiß tennen lernen. Das ift fein brden, fondern meines Bergens bochfter letter Bunich, ben ich mit band und ind verfiegle.

264. An S. S. Graus wach Gottingen,

! Sonigeberg ben 22. 3um. 1780?

Liebster Freund! Unfern : Prof. Rant babe ich fo lange nicht gefeben, gis mir und einander nicht geschrieben haben. Mein Drang und Sturm an Sie ju fcbreiben, war ber Tob des Professors Chriftiani, der diese Bode ploblic verschieben. Diefer Borfall mar ber medius terminus ju einem Befuch ben unferem Rant, ber eben im Begriff mar, an Ihren Macen ju ichreiben, ber ihm Engel's Berfuch über eine platonifche Dialectif jugefcicft batte. Er wollte Se. Ercelleng ben gegenmartiger Bacan; fur Gie prapeniren, unb trug mir auf, Ihnen bieß ju melben, um bas nothige von Ihrer Seite auch ju thun-Ihr Beimmeh nach bem gelobten ganbe und feiner alma mater Albertina fann fo groß nicht fenn, ale unfere Lufternheit und Sehnfucht, Ihnen zu Sus und Pferd entgegenzumallen.

Ich schreibe dieß vor dem Sprung ins Bett, um keinen Posttag zu versanmen. Saben Sie wenigstens die Gegenliebe für mich, den Empfang des Gegenwärtigen bald zu bescheinigen, und ohne sich mit Fleisch und Blut lang zu besprechen, noch sprod und blod zu thun, die Gelegenheit zu ergreifen, da die Prof. Politices Ihrem gegenwärtigen Geschmack gunftig ift.

Ich habe in biesem meinem 5often Jahre einen podagrischen Unfall gehabt zu Anfang bes Aprile. Seitbem sind knthere Schriften neine Hanpt · Lectur und sein Genius Schebimini mein Oberen! mein pium desiderium! nein ultimum visibile!

Eine Nachtigall hat diesen Sommer mein Baldden sehr angenehm gemacht, ift aber bereits jum Schweigen gebracht.

Leben Sie nach herzenswunsch. Run mhen alle Walber.

265. An Soh. Cafpar Safeli.

Ronigsberg ben 30. Juni 1780.

Den letten Mai bin ich mit Ihrer Budrift und Gaben erfrent wotben, die ich ängst zu sehen gewünscht, aber keine Gelegenjeit dazu gehabt. Ich bin jest nicht im Stane zu kaufen und muß meine Nengierde durch anter krumme Wege und die Milbthätigkeir Inderer befriedigen. Mein aufrichtiger Dank k-zugleich ein Anspruch auf das Ende des Berts.

Ihre merkuriglische Auflöslung gab zu eiiem Mifverfichibniffe bes Berfaffers und zu
iner außerordentlichen Sahrung in meinem Bemuthe Anlag. Es ift mir baber angenehm,
ein rechtschuldigen gleichfalls für einen Freund
in petto zu erkeinen." Ich erhielt zu Anfang ves 1777sten Jahrs meinen gegenwärtigen Posten und zugleich die bewußten Stucke des Merfurs. Unter dem Einsuß der drey sieben übersiel mich eine Art von Rymphomanie zu einer ganz wunderlichen Ausarbeitung, über die ich lange nachher gebrütet, aber gänzlich aufgegeben habe. Schürze von Keigenblättern war der Titel; und die Abschnitte

- 1. Nachhelf eines Bocative, über bas verhungte Genus bes Worts Glode in bes lieben Asmus Ergahlung pom Nachtwächter und Burgermeister.
- 2. Charfreitagsbuße får Capuginer.
- 3. Die Brude ohne Lehne.

In dem zweiten Theil sollte eigentlich bas Thema ausgeführt werden — aber patrias ce-cidere manus.

Wenige Tage vor Erhaltung Ihrer gutingen Zuschrift las ich in Luthers Schriften; "bom Ritter Kondalo auf einer schmalen "Brücke, mit einer Last auf dem Rücken, "nnter sich einen schwestichten Pfuhl voll Drass, "chen und einen — der ihm entgegenkömmt" — Auslegung des VII. Cap. Matth. Da glaubte ich ganz gewiß den Schlüssel zu mir selbst gefunden zu haben.

Aber auch ben Ihnen fceint das Sprüchwort nicht zu treffen: daß jeder ber beste Auch leger seiner Worte ift. Denn ohne ben

Sprung bom Stehen jum Vorangeben zu reche nen: fo fagt Paulus nicht, wer fieht (ich menne 1. Ror. X. 12.) fondern: wer fich lagt bunfen, er fiebe. Ein folder Dunfel an fieben, feiner Oachen gewiß zu fenn, tann frenlich leicht ein innerer Bug werben, ober jemanden verleiten, ein Unführer, Borganger und Autor ju fenn: aber biefer Duntel ift allerdings eine Brucke ohne Lehne (befonders nach einer frangofischen Ueberfetung bes fet. ten Worts) ben ber man fich huten muß por einem Rall. Diefe Bermeffenheit zu fagen: Er ift es, und die Beit ift herbenfommen -Siehe, Er ift in ber Buften - Sieh er ift in ber Rammer - ift eine darafteriftifche Erinnerung und Warnung fur Diejenigen,

> "auf welche das Ende der Welt gefommen ift."

> > ben 2. Juli Dom, VI.

Ich bin tagtäglich unterbrochen worden und angenblicklichen Zerstreuungen ausgefest. Es geht mir fehr oft, daß ich meine eigne hand nicht lesen kann, und mir wird ben dem, was ich selbst geschrieben, so übel und weh als dem Leser, weil mir alle Mittelbegriffe, die zur Kette meiner Schlusse gehören, vervaucht sind und so ausgetrocknet, daß weder Spur noch Witterung übrig bleibt. Ich habe mich in eine solche Manier zu schreiben hinein

findirt, die mir weder selbst gefällt, noch naturlich ist — und weil von St. Paulo die Rede ist, so wünschte ich auch lieber fünf Worte im Publico mit meinem Sinn, denn sonst zehntausend Worte mit Zungen und mit dem Geist. Unterdessen unß jeder Bogel mit dem Wuchse seines Schnabets zufrieden sepn.

Entschuldigen Sie mich ben unsern gemeinschaftlichen Freunden; — herr Lavater wird zwen Scherstein erhalten haben. Jemanben ber mich um ben Sinn der letten Worte, hiob XXXIX. 30. frug, wußte ich nicht besser als mit dem weisen Rath zu antworten, den Sie im zweiten Bandchen dem Sucher geben. S. 235. a.

Bon ber Oftermesse habe noch wenig gelesen, als Rascherepen, bie mir ber Zusall in
bie Sande gespielt. Der eine hießge Buchladen ist leer und ber andere für mich verschlossen. Der Verfasser ber freymuthigen
Nachrichten ist mir noch unbekannt, bas Buch
selbst aber früher als Andern zu Theil worden,
weil es unmittelbar an einen unserer Wagnaten eingeschickt wurde. Wozu Freymuthigkeit,
lauter Dinge, nach benen die Ohren jucken
und die publici saporis sind, gangbar zu machen! Ben der gegenwärtigen Lage ist Freymuthigkeit weder Tugend noch Runst. Ich
bin gewiß, daß sie ihnen selbst am Ende

tachtheilig fenn wirb, und daß fie ihre eigete Schande ausschäumen werden. Gine folbe falsche Freymuthigkeit sollte mit mehr 3muchaltung beantwortet werden von ben Gelenfüßlern.

Geben Sie mir boch, wenn es mit guem Gewissen geschehen kann, einiges Liche iber ben Charafter und das eigentliche Unstück oder Verbrechen Ihres Mitbürgers. Es oll vox in desorto und in thalamo sepn, und nicht für die Gemeine.

Ich habe wirklich die Unverschämtheit, das ritte Bandchen Ihrer Predigten zu erwarten, ind darum zu bitten. Weil ich mehr Glück Schuldner als Gläubiger zu senn habe, so auß ich meine Reigung zu letzerem je langer e mehr verläugnen. Ben den ungerechten haushaltern unsers klugen Jahrhunderts noch n die Schule zu gehen, bin ich leider! zu lt; denn so Gott will! schließe ich den 27. iefes Angust mein funfzigstes Jahr. Ein ene latuit, bene vixit, ist immer mein Bahlspruch gewesen.

Leben Sie nach herzenswunsch mit Weib nb Kind! Gott schenke Ihnen nach schwüen Tagen auch jene Kargod's arakuftus and gorunou rou xugiau.

...:

## 266. Un 3. g. partinoc.

Ronigsberg ben 29. Juli 1780.

Berglich geliebteffer Freund, vielleicht bringt Ihr lieber Sohn die Scherflein mit; ich frene mich auf feine Untunft, wie auf meinen funf. ziaften Geburtsmonat, ben ich mir vorgenommen burch eine Ueberfegung ju beremigen, und beshalb Anfrage thue, ob Sie Berleger baju fenn wollen? - ob nicht eine Ueberfegung bereits angemeldet ift? n. f. w. von Dialogues concerning natural Religion. By David Hume Esq. The second Edition. Lond. 1779. p. p. 264, gr. 8vo. 36 bin eben mit 100 Seiten im Groben fertig, will meine Ueberfegung den Prof. Kant und Rr. R. Sippel gur Durchficht geben und Profeffor Rrengfeld zulegt, um fie mit bem Englischen ju bergleiden. Der Dialog ift voller poetischen Schon beiten, und ich halte bas Buch mit herrn Green für nicht gar gefährlich, fondern überfete es vielmehr als ein funfzigjahriger Beiff. licher in Schwaben jum Besten meiner frenmuthigen Umtebruber und gandeleute, welche Judenthum und Christenthum in nichts als naturliche Religion verwandeln, und obne Renntniß noch Chrlichfeit fo viel von ber Evi beng ber lettern ins Gelag hineinreben. Wenn ich mich recht befinne, fo ift bereits bor ei iem Jahre die Uebersehung angemelbet woren, aber nicht erfolgt. Als Buchhandler
verben Sie dieses genauer wissen können.
besetzt auch, daß eine heraus kommen sollte,
o hoffe ich, daß meine einige Borzüge haben
ürfte, weil ich den guten Willen habe, sie nit kust und Benhülfe so volkommen als
nöglich zu machen — auch wo ich kann durch
ine Kolgrede, mich eines lutherischen Ausruck zu bedienen.

So bald ich mit ber Ueberfegung fertig bin, perbe ich es Ihnen melben. Ronnen Sie eiie Unzeige bavon beforgen, ober foll ich es bun durch Freund D. in D.? Bunichte, venn ich pro studio et labore bie Defecte neiner Bibliothet nachholen fonnte; wenige iens werbe ich auf Ihre Erflarung einen luffag maden, damit Gie ben Ueberfcblag nachen fonnen. Das Werf ift im Englischen rachtig gebruckt, als ein Dialog in amolf theilen, die ich lieber Abschnitte nennen nochte. Mit vier bin ich fertig; feblen alfo iod acht ober 164 Seiten reichlichen Drude. Soute die Ueberfegung mich felbft nicht beriedigen, ober meinen Rreunden nicht Geinge thun, fo werbe ich fie Ihnen nicht aufe ringen.

#### 267. In Berben.

Ronigsberg ben 13. Mug. 1780.

herzlich geliebteffer Landsmann, Gevatter und Freund. Run mit diefer Boche fangen fich unfere Geburtstage an. Gott schenke Ihnen allerseits so viel Freude und Segen als , ich mir selbst wänsche, und fiebenmal mehr. Umen.

Ift Ihnen Ihre Brunnen Enr heilfam ge wefen? Ich babe Biermolfen vom 13ten Jun. bis 18ten Stul. getrunfen. Den 21ten bes Sume Dialogues concerning natural religion an überfeßen angefangen und am 7ten b. M. au Ende gebracht über Danich und Bogen. Eine kleine Vause gemacht, an Sartknoch gefcrieben, ob er Berleger fenn will und fann, und warte auf Antwort um bie Abschrift an machen. Auf bem Titel foll fteben: überfest von einem fünfzigiabrigen Beiftlichen in Odwaben. Seben Sie, wie ich mein balbes Sa. culum ichließen ober fepern will, als Uebere feber, fo febr ich biefes leibige Sandwerf verfoworen. Ich benfe aber, dieß ift das beffe Argument für meine ehrwurdigen gandelente und Amtebruber, welche Indenthum und Ebriftenthum gur naturlichen Religion, ober wie St. Enther fagt, Die Saden fein mit rauchen Borten fremt machen. bin jest Gott lob! im febenten Theil.

Sulzers Tagebuch habe ich einen Abend burchblattert und mich gefreut, auch Ihren Namen darin zu finden. Ich glaubte ben Mann reden zu horen. Wiffen Sie nichts von unseres Laienbruders Schickfal? Verdient est Beyleid oder Gluckwunsch? Ich habe etemas von einer Schrift in der Bahrdtischen Sache munteln gebort. Es ware tein Scha-ber, wenn er wieder Schriftseller wurde; denn Arbeit schin ein Element und Erbstuck zu fepn. Erfahrung ift das größte Talent.

36 habe Sie, befter Berber, an meinem Rummer Untheil nehmen laffen. Gott Lob! ich bin nun mit meinem Abvocaten auseinander, und meine Sachen find wenigstens. auf autem Wege, in Ordnung an bleiben. Mein Capital ift zwar auf die Balfte geschmolzen, boch behalte ich mehr übrig als ich gebacht; mein Etat ift jest rein und ich babe einen ebrlichen Mann gefunden, ber fic bamit abgiebt, die Banfer ju unterhalten und. Die Binfe einzuforbern. Lehrgeld ift mir nothia. gewesen, und wie ungablige Menschen baben bon ihren Eltern und Bermandten nichtst, Sett ift mir bas Erbtbeil wegen bes baben gebabten Berluftes und Berdruffes, als wenn ich wie mein fel. Bater felbft erworben batte burd eignen Schweiß und Rleif, jum neuen Segen geworden, wofur ich Gott bante.

## 268. Xn 3. 8. Dartinod.

Ronigsberg ben 13, Septbe, 1780.

Berglich geliebtefter Freund, Beffern bie ich mit ber Abschrift meiner Ueberfehung fertig geworden, die achtzehn Bogen in Rolis betragt. Dein alter Frennd Laufon und Dere Brofeffor Rant baben felbige burchaeleben? iest befommt fie Rrenifeld, um felbige mit bem Englifden ju bergleichen und bann viel leicht ber nene Sofbalbrichter, wenn er Beit und Luft bat. Zulest werbe ich noch felbige burchlaufen, welches alles in moalichfter Ries se geschehen foll. Den atten Inli fieng ich die lleberfegung an und fam ben zien August au Ende. Den 29ten fonnte ich erft gur Copie fommen. Un unfern D. in 2B. babe ich por 14 Tagen gefchrieben und Ihren Bunich bet Anfundigung aufgetragen.

Den erften d. M. habe ich vom funftigent Professor Rrand einen Brief erhalten, worin folgende Stelle: ", dem Geistlichen in Schwaben sagen Sie, daß meines Wissens dren voer gewiß zwen Schneider ben humischen handgott deutsch gefleidet haben; daß er beffer thate, wenn er das Schneidern Leuten überließe, die sonft nichts konnen und davon leben muffen, und daß er, was ihm zur Er banung seiner Landsleute zuträglich bencht,

eber in einer eigenen Predigt ober einem andbuchlein ans herz legen foll, als es fo erftreuen."

Diefer Nachricht zufolge muß ich Ihnen. Mgenden Borfchlag thun. Da die Sache bis ur nachsten Deffe Zeit bat: fo bacte ich. ie Ueberfetung mußte allenfalls im Deffata. og angemeldet werben, als ein verfpatetes btud, bas au Beibnachten fertig werben ollte, wie Leffings Briefe ju Johannis, uner dem Titel: "Dialogen die naturliche Relinion betreffend. Bon David hume. Ueberest bon einem funfzigjabrigen Geiftlichen in 3dwaben." Sollten nun wirflich Ueberetungen biefe Deffe erfdeinen, fo munfchte d, daß Sie in Leipzig ober Berlin Orbre dellten, mir fammtlich so geschwind als moge ich zuzufertigen, bamit ich felbige mit meiter Arbeit vergleichen fann. Erhalten fie meis ien und meiner Rrennbe Benfall, fo bleib ich babeim. Saben fie aber beträchtliche Dangel, and ich hoffnung, bem Werth meiner Arbeit tin entschiedenes Uebergewicht ju geben, fo ftebt es ben Ihnen, ben lleberschlag ju maden.

Genehmigen Sie biefen Vorschlag, so bitte ich für die geschwindeste Bufertigung ber berausgefommenen sammtlichen Ueberfegungent ju forgen, und mir allenfalls die Abresse wo

hin ich bas Mannseript senden soll, mitzwitheilen, wenn keiner meiner Rebenbuhler fertig geworden ware. Un der Beplage oder Anshange werd ich nicht eher ansangen zu arbeiten, bis die Sache entschieden ist, und wahrend des Abdrucks wird es immer noch Zeit senn, selbige nachzuschicken. Mein gewöhnliches Bogenmaß werde ich wohl nicht übersschreiten können.

Kant fagte mir etwas von einem hanslichen Ungluck, das Sie mit Ihrer Casse gehabt hatten; habe nichts weiter davon erfahren können. Geseht auch das ärgste, so schenke Ihnen Gott nur Gesundheit; Er kann alles in triplo ersehen. So wenig Gewinn es für den Thäter seyn wird, so wenig mirklicher Schade für Sie. Am Ende dient alles zu unsern Besten.

269. Un J. g. Sartinod.

Ronigsberg ben 6. Det. 1790.

Geliebtester Freund, den 22ten v. M. erbielt ich Ihren biden Brief des Abends; hofprediger Schuls habe ich felbst eingehändigt wie auch Prof. Rant. Ersterer hat mir seine Antwort gestern zugeschickt. Rant versprach selbst zu antworten. Sie haben hobe Zeit gehabt zu schreiben; weil sich Kanter in der Zeit wie ein Gott ans der Maschine gemelbet und bepnahe das ganze Spiel verdorfen batte. Ihr Grund, daß Sie vorzüglich im Stande wären, den Absah des Werfs zu verdreiten, war ein tressliches argumonium ad hominem, und ich wünsche, daß Die Brant davon tragen mögen. Gegen Dartung habe ich gearbeitet, gegen meinen Genatier will und mag ich nicht, wird auch nicht nothig seyn.

Aber am Michaelstage mar bie Frente noch großer. Wie abgerebet, fam ein Back som gandemann und Gevatter in Weimar. gleich einer mit Mepfeln geftopften Band mir in das offene Maul geflogen. Die Menfal maren ein allerliebfies Bandden in zwen Theie len bon 24 Briefen, bas Studinm beritheslogie betreffend, ein Mannscript einen bereits im Drud ericbienenen mertwurdigen Schrift bes nunmehr fel. Superindenten Bieben, wele der aus einem munderbaren Bud Chevilah. bom bem ich mir feinen Begriff machen fann, aber barnach ringen werbe, eine Reibe bon Erdbeben weiffagt bis 1786, wodurch 7000 Der ter am Rhein ju Grunde geben follen. Daserfe if am Ende Zebrnars wirklich eingetrafe fen, und die Unjeige babon bat er im borie gen December an bie Regierungen ju Branne, fomein und Dannover gethan, bas nachfe if auf den 28ten b. D. fesigefest, und die Bit-

Beenga fdeint auch biefe Effullung wahrfdein. Ith an machen. Das wichtigfte fur mich ift eine Abbandlung über die Dieroglopben und thre Sprachfunft, welche ber Autor fich rubmt! In feche Jahren berausgebracht ju baben, Die Conftruction und Anfiblung aller Die-Philipblen. Der gange Anoten bernbt aber auf bent Buit Chevilab, welches far mich ein Bunder aller Bunder ift, und nach beffen Begetff ich mehr fomachte als nach ber Eritit ber reinen Bernnuft. - Db es wirflich fo ein Bind unter bem rabbinifchen Bufte geben follte, weiß ich nicht. Allenfalle fragen Die boch Ihren Beder, ober Ihren neuen Rector une in Wolfi Bibl, Rabbin, barnach att fuches. 199 Clorificht dar nicht ber invelte Heberfeter fon, diff meine Arbeit ift gar nicht berloren. Datuit ifchreibe ich Ihnen eben, und Sie tommen mit einem Eremplar ber Ueberfegung babon. Do mein fleiner Muhang Ihre Erwar tung erfatte batte, weiß ich auch nicht. Bielfeicht verwandelt fich ber eine Embroo in ein Bandchen frenmutbige Briefe bie neturfice Religion Betreffend. Dier wird bas Geruche intiner allgemeiner und wahrscheinlicher baf Rachbar Start Die fremmuthigen Betrachtunden über bas Chriftenthum gefdrieben, und auf bie war meine lleberfetung bambtfachlich gemünst.

Ein wenig ju biel Sicherheit icheint bod ju Ihrem Berluft Unlag gegeben ju haben. Bielleicht Lehrgeld, ein funftig größeres Uebel au berhuten. Gott fcente Ihnen gute Befundbeit. Empfehlen Sie mich Ihrer Gemablin und erwiedern Sie mein Unbenfen bem Chronifenschreiber. Er mirb auch im Merfur angemelbet werben. Werben - Sie bort mader für meinen Freund Wegel, ju feinem Roman. Geben Sie bem heren Mobe ein paar Scherflein mit. Sie fcheinen auf Rlop. Rod gewirkt zu baben und ich bin Willens ibm ein Billet bonr au fcreiben, wenn ich bem Clanbius antworte. Werben Sie Berleger von Rant, fo forgen Sie, bag ich ein warmes Eremplar befomme. Bielleicht bille es ju meinen Briefen in Betto. Und biemit Gott befohlen.

270. In Rlopftod.

Sonigeberg ben 15. Det. 1780.

# Dochffgnehrenber Berr

Ich bin ber Mann bes Tobes — ber alte. Mann vom Berge bin ich, ber bie 2 Scherfelein ansgefertigt hat. Mache mit bem Bertenntniß meiner Schuld ben Anfang, weil eben bie Grunbe, fur ben Annbbaren Ries mand ein Anonym ju fenn, mich ju einer

individuellen Erklarung gegen einen Mann von Ihrem Ramen und Berdienft bestimmen-

. Ihre Orthographie fam mit wie bes Alcibiabes Dund bor, und hatte allen meinen Benfall als ein politifches fascinum, als ein magifder Ealisman, ben unumgangliden Deid au befrechen und bie Berlegenheit eines lebenden Schriftfiellers gegen feinen Eufathins Euper gu bufen. Daber machte ich mir fein Gemiffen, biefe materiam publicam privato jure gu behandeln, als ein vortreffliches vehimlum. meinen alten Groll gegen unfere unpolitifden Meformatoren auszulaffen, welche nichts zu glauben empfehlen, als was fic boren, ober mit Sanden greifen lagt. Rad bem gewohnlichen Ochicfale ber Eintleis bung abet ift bie Sache felbft pars minima sui geworben. Anfang und Enbe geigen wei nigftens, bag es mir eigentlich nicht um Dr. thographie zu thun gemefen.

In Unsehung der Grundfate, worauf Ihre Drthographie beruht, bleibt noch immer mein Unglande und Stepticismus in salvo. Meine hanptzweifel fließen aus der allgemet nen Theorie der Sprache, welche ich größtem theils der unseligen Muhe, die mir Reden und Schreiben macht, zu verdanken habe. Meine Renntniß der Muttersprache geht nicht weiter, als, Ihre und Anderer Ueberlegenheit bewund

bern und ungefahr beurthetlen zu tonnen; basher ich mich anch mit fremben Febern behelse. Die unsere zu einer gebenebenten Aussnahme von allen lebenbigen Sprachen und iherer Weise zu machen, und die vorgeschlagesnen Mittel, diese Ausnahme zu erhärten, sind und bleiben für mich angeordideren.

Wollen Sie, höchstauehrender herr, mich hier meines Irrthums, am liebsten unter vier Augen, vorläusig überführen, so wird mir Ihre Aurechtweisung sehr willsommen senn, und ich erdiete mich zu einer schuldigen Berbesserung desselben; so wie ich auch von Ihrer Beite die Billigkeit vorandsetze, keine Stellen, welche lebiglich die leidigen — aner und herr -herr - Sager angehen, zu misteuten, mir Ihre Freundschaft und den Beweis davon, ich menne das mir einst zugedachte Eremplar Ihrer Wessiade, zu seiner Zeit nicht zu entziehen; denn Ihre Oben und Republik bestie ich, sonst nichts, tros meiner Wünsche nach Allem.

Ueber den Con und die Physiognomie meines laconischen Schnabels mag ich fein Wort verlieren, sondern wir wollen beiderseits mit dem weisen Frühprediger der Mitternacht dem Rönnen und Wollen eines jeden seine Undacht und Wothdurft anheimstellen. — "Die Geduld unferes herrn für unsere Seligseit achten."

Ich habe bie Chre mit der anfrichtigften und ergebenften hochachtung in fenn Meines höchfzuehrenden herrn verpflichteifter Freund und Diener Johann Georg hamann, Pachofverwalter.

271. An Berber.

Ronigsberg ben 25. Det. 1780.

Um beil. Michaelis fam Ihr erwunschter Brief. Das Buchlein wurde sogleich verschlungen; ich habe es aber jum zweitenmale mit bopveltem Bergnagen gelefen und and fcon Unbere bamit erfrent. Brenne nach bet Fortsetung, Die Gott Lob icon im Des Catalog fiebt. Das Mannscript bes Rieben fing ich an abzuschreiben, als ich aus ben Damburger Zeitungen erfah, baß es im Drud erschienen. Des Berfaffere Resultat über Die hieroglyphische Sprachfunft hat mich außeror-Dentlich aufmertfam gemacht, und ich fann 96nen nicht fagen, wie viel mir baran gelegen, nabere Radrichten, besonders von bem Buche Chevilah, ju haben. Das vom Erbbeben babe ich fluchtig burchlaufen, mag mich baruber nicht einlaffen. Rant fdreibt bem Ber faffer gang faliche Begriffe von ber Aftronomie ju. Ich schränfe mich auf die Urfunde und die hieroglyphische Sprachfunft ein

wanschte um alles in ber Wett mehr Anden funft barüber. Un Ihrem guten Biffen, mir alten Mann angenehme Stunden zu machen nud meinen Grillen beffere entgegen in sehen, fehlt es nicht.

Meine Uebersetung des hume habe ich ad acta reponirt, da mit kunftiger Meffe eine andere erscheinen wird. Deswegen wird die Arbeit nicht verloren senn, fondern viels leicht zu einem kleinen Bandchen von Briefen; die natürliche Religion betreffend, dem 50% jährigen Geistlichen in Schwaben gedeihen. Dier will man zwerläßig behaupten, daß die freymuthigen Betrachtungen über das Ehriestenthum von Stark senen. Meine Ueberssehung hatte das größte Angenmerk auf dieses Buch.

Run, der frendige Geift enthalte Sieb Nach Ihrer Antorschaft zu netheilen, tonnen Sie mit hiob sagen: mein Bogen beffert sich in meiner hand — Es mag wohl wahr senn, daß die einzige Kraft der Natur im Druck bestebe.

treffliches Buch kennen gelernt, bas ich micht schame, so spat gelesen zu haben, ich mepne bie drep Theile von Jrwing's Untersuchungen aber ben Menschen. Des Mannes Philosophie und Styl ift febr nach meinem Gee

fomat, and ich habe dimidium animae meae barin gelefen.

Der physiognomische Reifebefchreiber scheint mir ein homuncio lapidisimus git fenn, ich habe feine vier Bandchen mit Bergnügen tarp lich wiederholt.

Eben schieft mir mein Nachbar einen Brief, ben Penzel aus Krafau an ihn geschrieben, um zu melben, daß er den Weibern entsagt, die heil? Weihen angenommen, seinen blanen Rock mit rothen Rlappen in einen schwarzen mit Wantel und Kragen, und seine Patrone tasche in ein sehr schönes goldenes Kettchen verwandelt hat, als Ubt (bonas spei einer beträchlichen Pfründe) Bibliothecar und Professor der Stechtschen und beutschen Sprace. Reicher Stoff zum Nachbensen, Wundern, und den Speichelgang zu erleichtern! Wie dem armen Nater zu Muthe seyn mag!

#### 272. An herber.

Ronigeberg ben 18. Dec. 1780.

Derzensfreund, por einer Stunde erhalte ich die Einlage, auf die ich mit Schmerzen gewartet. Thun Sie doch Ihr Bestes, die arme Rreugträgerin zu bernhigen. Den usten v. M. erhielt ich von ihr einen Brief voll bittrer Rlagen, aber keine Antwort an Sie. Ich brang schlechterdings baranf, und erlaube

ihe, falls es ihr Erseichterung schaffte, Em. Sochwarben die Epiffel gu lefen. Ben Schreib bung meines Briefes und nachber murbe mir felbit anaft wegen meiner fanberwelfden Gorade, die nicht jebermanns Ding ift und leicht Diffverfand und Aergerniß geben fann. Bie fe mich berftanden weiß ich nicht. Gie fagt mir rund beraus, bag ich ihren gangen Brief nicht berftanden, und daß fie meinen gang mie berlegen fonnte, wenn fie Beit"und guft: batts. Befest, liebster Berber, bag Ihrer murbigen Sowefter auch im Unmuthe etwas entfahren fenn follte, fo weiß ich, baß Sie fein Soberpriefter Eli find, und bitte es auf meine Reco. nund ju fcbreiben. 3men Bege giebt es boch nur ben ber gangen Sache, Scheiben pber Leiben. Sie fagt nun felbft wieber, baß fie aber feine thatliche uble Begegnung fich im beflagen babe. Alfo bleibt nichts als die eble Gebuld ubrig, und die wird ihr Gott and fcenten. 3d will meinen vorigen Brief, fo gut ich fann, wieber gut machen, und bitte um ibre bruderliche und priefterliche Benbulfe. fe bald mit einer fanften Untwort zu etfreuen.

Ihre Preisschrift habe ich mir schon gefauft; ift schien mir fein Gelb zu senn für das prächtige Format. Der franzosische Litel zum deutschen Lept ift ein Beweis von dem Einsusse beit Begierung. Auch Ihre beiben Enfual - Predigten beste ich schon und wänschte eine ganze Postille von Ihnen zu erleben.

Lommt es mir so vor, ober ist es wirftich, daß die welsche Deduction de la litterature allemande ein vortheilhaftes Licht auf
meine Scherstein zurückwirft, weil ich wirklich
die falschen Grundsähe vorausgewittert zu haben mir einbilde? Lennen Sie schon das neue
Gesangbuch, weiches 1782 eingeführt werden
soll? Das Geheimnis der heiligen Drepeimigkeit leuchtet in dieser wässerigen Liturgie wie
das Princip der drep Einheiten im welschen
Drama.

Endlich habe ich auch Doberlein's Antifragmente einmal jum Ansehen befommen und heute durchgelausen. Meine Gedanken über matürliche Religion sind anticipirt, so wie er mit Ihnen S. 174- 175. II. ju harmoniren scheint. Der Uebergang vom Göttlichen zum Menschlichen dunkt mir immer ähnlichem Misbrauche ausgesetzt zu sepn. Beide Ertreme mussen schlechterdings verbunden werden, um das Gauze zu erklären, wolk rou ompares und ikwolk rou aktopures. Durch diese Vereinigung wird das Buch heilig, wie aus einem Menschen det Fürst. Eine under ohne Transsubstantiation — weder Leib noch Schabiten, sondern Geist. Doch ich muß erst webter gefommen fenn, um mich hierüber erffaren gu fonnen.

Sabe ich Ihnen icon gemeldet, bag Bart. fnoch wirflich Berleger von Rant's Eritif ber reinen Bernunft geworden ift, und bag felbige nun gewiß auf Oftern austommen wird? 36 mache mir großen Staat barauf, baß biefer Mann mir in einigen Dingen vorgearbeitet baben wird. Humes Essays habe ich wieder burch. aegangen und bin jest ben ber naturlichen Geschichte ber Religion fteben geblieben. Ebetbard's Sittenlehre ber Bernunft habe ich mit rechtem Edel angeseben. Bas fur ein altmobifder Nachbeter ift biefer Reformator ber Dogmatik! Gelbft fein Styl wie nachläßig! und ber liebe Campe mas fur ein pedantifder Stuter in feinem Beweis fur Die Unfterblich. feit ber Seele!

Wissen Sie nicht, liebster Landsmann, ob der Statthalter meinen Brief erhalten? Ich besorge immer, daß er unterschlagen worden. Claudius hat mir auch noch nicht gewebdet, ob er meine Einlage an Rlopstock abgegeben oder nicht. Wenn ich das Meinige thue, so überlasse ich jedem gern nach seinem Willen zu handeln. Ein Versehen aber in meiner Psticht bennruhigt mich immer; aber auch teine Antwort ist eine für mich.

Mfenninger hat mir vorigen Sountag gemelbet, daß R. auf ein Gut des v. D. gezogen ist. Wiffen Sie etwas von dem Zusammenhange dieser Arenz und Winfelzüge? Geht es nicht mit der Freundschaft wie mit der Liebe? Beide sind so vieler Leute Verderben und werden ans dem edelsten Wein zu Essig — und aus dem erhabensten Organe die schalste Schulsüchferen.

Dippel ist fürzlich hofhalsrichter ober Eriminaldirector und jungst dirigirender Burgermeister und Polizepdirector mit dem Titel eines Ariegsraths geworden, wider alle Gedanfen und zum allgemeinen Erstaunen seiner alteren Collegen, die mit der Wahl nicht fertig werden konnten. Er hat sich durch seine Ansarbeitung des Erimminalrechts in Berlin einen großen Ramen erworden, und der hof soll dergleichen Juristen in unserer barbarischen Proding nicht vermuthet haben. Ich schmeichte mir einen Freund an ihm zu haben. Er geht mit dem neuen Jahre nach Berlin, und waren Sie Präsident der Afademie, so muße ter mich mit sich nehmen.

### Bon Berber.

Weimar. December 1790. ... Liebster Hamann, wenn mich auch nichts gu fcreiben triebe, so war es ihre Neuferung, baf Ihre Us

berfesung von hume ungebruckt bleiben soll, weil fie eis ne anbere angekündigt gelesen. Ich bitte Sie, andern Sie ihren Borsat: was geht Sie die andere an, da fie die Ihrige vollendet haben und es eine große Frage ift, ob sie durch die andere ersett wird. Sie sind als der berühmte hamann im Merkur beshalb angekündigt und Sie mussen ben Götterboten nicht zum Lügner werden lassen. Das Bandchen Briefe das Sie nedenan im Sinne führen, wird noch einmal so schon seyn, wenn's dem Berfasser der Gespräche als Gesellin zuge- führt werden kann.

Weber meine Briefe hat Lavater mir einen großen Brief voll sauerfäßer Unmerkungen geschickt, aus benentich sebe, bas ihm und mir vor ber Dand gut ift, gen gen einander Siebenschläfer zu werben. Mit meinen! Briefen bente ich noch bieses Jahr fertig zu werden! und will's Gott soll ber vierte Abetl die brev erften kebwnen. Sie habens auch nottig, benn es ist Gott zu klagen, wie linde und leise man zu unserer Zeit einherstreten muß, um nur Raum zu gewinnen, wo man sprechen kann.

Ein steifiger Canbibat hieselbst hat sich an bie Rlage, lieber gemacht in einer Uebersegung und Anmerkungen, und mich um eine Borrebe ersucht. Ich habe es gethan, mehr um ben jungen Leuten Muth zu machen und Fleist unter sie zu bringen, als ber Sache selbst wegen. Me. les was Canbibat ift, ist hier im Zobesschafe. Mit.

exfter Rufe fange ich eine Art Seminarium mit ihnen gu, in bem ich mir aber völlig frepe hand vorbehalte, so, viel ober so wenig zu thun, als mein Muth ober and bere Geschäfte zulaffen. —

#### 273. In Derber

Ronigsberg ben 1. 3an. 1781.

Berglich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Das alte Jahr ging für mich mit dem schönsten Abendroth unter und ich war vor Freuden außer mir über den Empfang Ihres trächtigen Briefes. Er goß auf einmal so viel Del in meine Lampe, daß ich mich wie neugeboren fühlte. Arenzseld und zwep hosmeister waren Zengen, und ich sus sielmehr gethan haben, wenn sie nicht dan seilnehr gethan haben, wenn sie nicht dan selbst gegangen waren.

Run der liebe Gott schenke Ihnen einen so frohlichen Ansang als mir der Beschluß gewesen durch Ihren Brief und Ihr Dedicationsveremplar der neuen Preisschrift. Ich habe die Ahndung gehabt, daß mein erkauftes nicht das rechte Exemplar gewesen, das ich lefen sollte; und weil mich Kreuzseld mit dem Ortginal de la litterature allemande wiewohl mich erfreut, so gab ich ihm auf der Greike mein erstes Exemplar mit einem arguments ad. hominam, dergleichen mir noch hisweilen

einfallen und ich ungern unterbräcke. Ich fefe Ihre Preisschrift heute schon zum zweisenmale und mit eben so viel Zufriedenheit, als
ich Verdruß über die zwerföpfige, außerorbentliche gehabt habe: s'il est utile de tromper le peuple, wie die ursprüngliche Anfgabe
gelautet haben soll. Das si et non zu frenen scheint eben so politisch, als die Wendung in die Form: s'il est utile au peuple
d'être trompé. Mir fommt beides mehr spissindig als klug vor.

Den erften Weihnachtsfevertag babe ich Ihrer lieben Schwester geantwortet, weil es mir wirklich aus ihrer Empfindlichkeit ichien baß ich in einigen Rleinigfeiten nicht ganglich geirrt, und ich ohne Ruhm ju melben auch ein wenig piquirt war, baf fie meinen gangen Brief wiberlegen tonnte, ber mir nicht leicht geworben mar. 3ch brauchte alfo ibr eigenes Bild, bas fie von ihrer Lage recht lebhaft gemacht hatte, um 3hr Stillfcweigen und mein Gefdmas zu entschuldigen und fie in ihrem Bertranen auf Die gottliche Borfebung au befestigen. Daber bermuthe ich, bag ber Mann burch ihre Befliffenbeit, feine Stelle ju vertreten und ju erfeten, in eine fo lieberliche Radlaginfeit gerathen ift; benn ich febe es immer für ficherer an, mit einem franten Danpte in sompathifiren, die Schwäche und

Schande beffelben in theilen, als felbiges unmundig ju machen und dadurch zu verwöhnen. Eine Macht auf dem haupte eines Weibes muß seyn, wenn fie auch nur in einem Schleier besteht, und eine Schlasmuße zum Mann ift bester als eine solche unnatürliche Wittwenschaft.

Auf meine Autoricaft ju fommen, war's auf Sartinoch's ausbruckliches Berlangen, baß die Anfundigung meiner Ueberfegung bes hume geschab. Er bat aber feine erfte Erflarung guruckgenommen, ba er bon einer andern Ueberfegung borte, und to mag ben armen Rranfen nicht bon neuem mit abgemachten Sachen bennruhigen. Bonnen Sie mir bas Bergnugen, welches ich mir ben ber Bergleichung der beiden Ueberfetungen berfpreche; es foll fur mich zugleich eine Brobe fepu, ob ich in biefem Stud etwas Befferes als Andere ju liefern im Stanbe bin. Im Grunde ift es mir auch immer lieber, wenn ein anderer bie Dube und Gefahr aber fic nimmt, ber Ueberfeger eines berführeri. iden Buche in fenn.

Da Ihre Freundschaft so zuborkommenbift, barf ich Sie kanm efinnern, mich mit einem warmen Exemplar ber Briefe zu erfreuen. Reine Ihrer Schriften hat auch hier

so viel Bepfall gefunden, und, wo ich nicht vermuthet, ben Laien und Elericis.

Die Frage von den Vorurtheilen verdient freplich in einem bestern Licht als dem akademischen, beleuchtet zu werden. Das Volk wird freylich, je mehr la dupe, desto mehr fripon, und Viele find immer mehr im Stande, Einen, als Einer, Viele zu betrügen. Es bleibt also immer das sicherste und vernunftigste für einen Fürsten, keine Lügen und Betrügereven zu privilegiren. Aber mundus vult — und wären keine Betrüger, die sich einander stürzten, so wurde es für das kleine Däussein der Ausnahmen noch missicher aussesen.

Rriegsrath Sippel scheint seinen nenen Posten mit viel Verdruß angefangen zu haben. Er hat auf seine Rosten nach Berlin geben wollen; ber Minister von Gaudi hat ihm aber ben Nath gegeben, sich ein paar Monaste erst recht umzusehen auf seinem Grund und Boben, und ihm alsbann einen königlichen Vorspann paß und 2 Athle. Diaten versprochen.

Heute stand in ber Zeitung ein Kaufmann Berens aus Riga. Carl ift zweymal burchgegangen, ohne sich um mich zu bekummern, und ich mag auch weder Sand noch Buß ruhren, um Nachricht einzuziehen. Sie sind noch ber einzige meiner alten Freunde, beffer Derber, welcher fich halt. Werden Sie doch nicht mude, mich zu tragen. Sott vergelte Ihnen Ihre Trene burch gute Freunde und Rachbarn.

## 274. In 3. 8. Partinod.

Sonigsberg ben 8. April Palmsonntag 1781.
herzlich geliebtester Freund, hente Sott.
lob! bie 54 Banbe bes Voltaire zu Ende gebracht, womit ich ben 24ten Janner ben Anfang gemacht. Bergeben Sie mir also, wenn

fang gemacht. Vergeben Sie mir allo, wenn ich ben Empfang Ihrer beiden Briefe bom 6ten und 15ten b. M. nicht eher habe beschei-

nigen fonnen.

Mittwoch erhielt ich ben ersten Brief in diesem Jahr vom Gevatter Asmus, Donnerstags von unserm lieben Collegien. Affessor aus St. Petersburg, und vorgestern die 30 ersten Bogen der Eritif der reinen Pernunft. Hatte die Enthaltsamkeit, denselben Tag nichts anzusehen, um mein Pensum im Boltaire bestreiten zu können. Gestern din ich den ganzen Tag zu Hause geblieben, und nachdem ich mich durch zwed Loth Glauberisches Salz zusbereitet, habe ich in einem Juge alle breoßig Bogen verschluckt — im Capitel über das Interesse der Bernunft brach mir der Kaden — und ich sollte mennen, daß es dem Buch

eben so wenig an Lefern, als Rlopflocks bento icher Republif an Subscribenten, fehlen wirb. Ein paar Bogen babe ich überbanft. Thefis und Untithefis auf entgegengefesten Sei- . ten liefen, und es mir ju fauer murbe, ben boppelten Saden ju bestreiten, in roben Eremplar. Sauber von Druckfeblern fceint es mir and ju fenn; habe ungefahr ein Dugend in die Augen fallende bemerft. Die Drobe bon bem Meußerlichen ift febr nach bem Bunich bes Berfaffers gewesen. - Dem Heberfchlage nach follte ich vermuthen, baf es über zwen Alphabethe betragen durfte. Menschlichem Bermuthen nach wird es Auffeben machen und zu neuen Untersuchungen. Revisionen ic. Unlag geben. 3m Grunde aber mochten febr wenige Lefer bem ichglaftifchen Inbalt gewachsen fenn. - Mit bem Kortgange madet bas Intereffe — und es giebt reizenbe und blubende Rubeplate, nachdem man lange im Sande gewatet. Ueberhaupt ift bas Werk reichhaltig an Ausfichten - und Sauerteige au neuen Gabrungen in und außerhalb bet Racultat. Doch weil fich bas Schicksal feines Buche anverläßig vorber beuten läßt, wunfche ich wenigstens zu bem marmften Ubgang, nichts bon ben nothigen Dagregeln ben ben gelehrten Berolden ju verfaumen, nub bante für bas anticipirte Bergnugen mit febn-

2

fächtiger Erwartung bes Endes und bes Gangen, vom Bogen Dh bis gur Borrebe.

Lese jest Joh. Mullers Geschichte ber Schweiß. Der Verfasser ift ein Freund unsers Kraus. Es ist so granerlich, schanerlich und entzuckend beschrieben, als das land selbst. Le procès des trois Rois — Londr. 1780. p. 192. gr. 8vo. mit einem großen Aupser habe auch anzugucken bekommen, vermittelst eines Durchreisenden. Eine der consiscabelsten und seltensten Schriften, welche eben nicht 6 Dukaten werth ist. Ich zweiste, daß es von Linguet geschrieben, vielleicht von eben dem Verfasser des partage de Pologne. Der Anfang frappirt; aber je weiter man liest, desse ermüdender, eckler —

herber hat mir feine Preisschrift zugeschickt. Er wird je alter, besto milder und reiferIch warte mit jedem Posttag auf sein zweites Bandchen von Briefen.

### 275. In berber.

Sonigsberg ben 27ten April 1781.

herzlich geliebtefter Landsman, Gevatter und Freund, Der Maischein hat sich mit dem Georgentage eingestellt, und ich schmachte nach Rachrichten von Ihnen. Endlich habe ich auch den erften Brief aus Bandsbect in diesem Jahre vor Aurzem erhalten, wo man fich auf ein Rinbtaufen im Mai'ebenfalls gefaßt macht. Der Abwechslung wegen munichte ich Ihnen ein Fraulein und bem armen Asmuß ein Mannlein; ber Art wegen verdiente
boch auch ber Name erhalten zu werden.

Bon Rant's Eritik ber reinen Vernunft habe ich die ersten 30 Bogen butch des Berleugers Vorforge erhalten, und warte mit jeder: Post auf Anfang und Ende. Sie, als ein alter Juhdrer, werden ihn vielleicht besser berasterhen. An Lesern wird es ihm so wenig als der Gelehrten Republik an Subscribenten sehlen; aber eben so wenige, die ihn fassen werden. Alles scheint mir doch auf ein neues Organon, neue Rategorien, nicht sowohl scholastischer Architectonik als skeptischer Taktik hinauszulausen.

Rraus hat ben 5ten b M. pro receptione ben ersten Theil seines Meisterstuds abgelegt de paradoxo: edi interdum ab homine actiones volontarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante; ist aber mit ber andern, wichtigsten Saiste ins Steden gerathen und kann nicht von der Stelle kommen.

Der gestrigen Post zufolge ift Stark butch Potedam durchgereist, ohne angehalten worden zu senn, unterdeffen bort wie hier bas Gerücht allgemein gewesen, daß der Ronig die Neugierde haben wurde, ihn vor sich rufen zu laffen. Er hat fich in Berlin turz aufgehalten, giebt aber ber Refiben; in gewiffen Dingen ben Borzug vor Paris. Haboat sibi.

#### Dom. Misericordias.

hente wird auf Beranlaffung unferes dirigirenden Burgermeisters eine ansbruckliche Urmenpredigt gehalten, weil die Gaffenbetter verforgt werden sollen. Ich übersende mein Scherstein durch meine Leute und bleibe baheim, um meinen Brief fortzusegen.

Deute bor acht Tagen einen guten Rrennb perforen on bem Lieutenant de la Terrasso. ber einer ber liebensmurbigften, ebelften und ankerorbentlichken Menfchen mar, bie ich auf ber Belt gefannt habe. Ungeachtet ich noch feinen Menichen, als meine fel. Mutter, vericheiben geleben babe, auch mich ju feinem Sobtenbette brange, überfiel mich ben Abend borber fo eine Unrube und Schwermuth benm Schlafengeben, baß ich mich vorigen Sonn tag entschloß, felbft in ibm bingulanfen, um ibm bas lette Lebewohl jn fagen. 3ch fam au fpat und fab die Benfter icon offen, erfubr wenigstens ju meiner Bernbigung, bal er mit aller Beiterfeit und Begenwart bes Beiffes einaefcblafen.

Wie Ihnen bei Lefung ber Kantischen Eritif zu Muthe fenn wird, liebfter, befter Ge vatter, bin ich nengirie ju erfahren. Ich habe sapienti sat gefagt über das transcens bentale Geschwätz der gesehlichen oder reinen Bernunft; benn am Ende scheint mir alles, auf Schulfüchseren und lerren Wortkram hine auszulaufen. Bin im Begriffe, den Locke, und hume's Treatise on human nature zu findiren, weil mir felbige als ein paar Quele len und die besten Urfunden in diesem Felder vorsommen.

Richts icheint leichter als ber Sprung bon einem Ertrem jum anbern, und nichts fo fower als ibre Bereinigung zu einem Mittel. Ungeachtet aller meiner Rachfrage ift es mir nicht möglich gewesen, bes Jordanus Brunus Schrift de Uno aufzutreiben, worin er fein principium coincidentiae erflart, bas mir Jahre lang im Sinne liegt ohne bag ich es weber vergeffen noch verfteben fann. Baren Sie im Stande, bas Buch bort aufzutreiben, fo nehmen Sie fich vielleicht bie Dabe, es mie an Gefallen burchaulefen und mir einige Dachricht bon feinem Inhalte mitzutheilen. Diefe Coincibens icheint mir immer ber einzige aureidende Grund aller Biberfpråde und der mabre Broces ibrer Auflofung und Schlichtung, aller Rebbe ber gefunden Bernunft. und reinen Unvernunft ein Enbe an maden.

Clandins hat meinen Brief: an: Rlopfinet abgegeben und mir ver ber Sand flatt einer Antwort seinen Eruß übermacht, mit bem ich gern fürliebenehmen will. Ein Delblattchen bes Friedens ist untrafbstlicher als die palma nobilis ben terrarum ichminis.

Sim legten Bande bes chriftlichen Magazins sollen die fremmithigen Betrachtungen ihber das Chriftenehum ibemethalt: fenn. Wie das zugeht, begreife ich nicht. Bursp erzählte mir, daß Jerusalem eben so bente und diefes Buch allen übrigen Schriften des Start vorziehe. Will es unch einmat lefen, weil es mir zur Uebersetung des hume den ersten Anfaß gegeben, und das Urtheil eines andern Mannes mein eigenes verdächtig macht.

Pn fam Rrenzseld, der sich Ihnen empfiehlt. Erfrenen Sie mich bald mit schriftlichen und gedruckten Nachrichten. Werden Sie nicht mude, Ihren alten Freund zu tragen. Ich bente alle Morgen und Abende an Sie und Clandins, den ich Ihnen verdanke. Stellen Sie sich meine Lage vor; bester Gevatter, so versteht sich von selbst, daß mein Briefwechsel auf keinerlen Urt für Sie interessant senn kann; der Ihrige aber ist Del für meine glimmende Lambe.

Richts wie reben, nichts wie fdreiben, iff fur mich ein trocken, unnuges, mußiges Ding.

Leben ift aotio. Diefes Gefahl ift-mein: Sob

— aber auf biefem Gefahl beruht auch bie
Hoffnung meines Lebens fo lang es Gest
erbalt.

276. In Berber.

🚟 🕝 Ronigsberg ben Iofen Mai 1781.

Run, mein alter ewiger Freund, Tausend Gluck in Ihrer Quasimodon Theodora. Sabe vor Freuden und Zittern Ihren Brief famm zu Ende gelesen. War den ganzen Quasimodon Sonntag mehr in Weimar als hier zu haufe; und murmelte dem heil. Georg manche bona verba unterm Bart, den Maischein gedeihen zu laffen. Aber daß der Termin so mathematisch nach Ihrem Almanach eintreffen soute, wollte mir nicht recht zu Sinn. Run der Geber erhalte und vermehre unsere Freude zum Vorschmack seiner höheren Liebe und ihres transcendentalen Genusses.

Da fam Rreugfelb und empfing die gute Botichaft aus ber erften Dand — und wie Ihr Liebesbrief fam, faß ich aber Rant's Eritif; baher mir jenes Beywort aufflies.

Rnn, Ihr liebes Buch foll mir auch ein Theodor fenn, ich denke es heute noch zu lefen. Sountags erhielt ich wieder 18 Bogen von Rant, aber noch nicht zu Ende, welches kaum in zehn Bogen abzusehen ist. Ein fo

computentes Buch ift weber bes Autors Statur noch bem Begriffe ber reinen Bermunft angemaffen, die er ber faulen = meiner entgegensett, welche die vim inertiae und bas Frien neiren aus Geschmack und Absicht liebt.

10 Uhr Abends.

Figh habe ben britten Theil zu Ende: gebracht. Es verdroß mich freylich; . 245.
einen Schriftsteller sine epitheto, z. 25. ber
rühmt, angeführt zu finden; unterdeffen hoffe ich, daß das Publicum ein wenig bedachtlicher als ich lesen wird; und dieß ift die
dritte Freude, die Sie mir heute gemacht.
Die erste war Ihre Theodora, die zweite Ihr Theodor, und die britte, Ecce homo — ein
Scherstein meiner armen Muse in einem so
reichen Gotteskassen aufgehoben zu sinden.

Ich bin nengierig, Ihre Meynung von Kant's Meisterstud zu hören. Als ein gewesener Zuhörer von ihm werden Sie vieles geschwinder übersehen können. Er verdient immer den Titel eines preussischen Dume. Seine ganze transcendentale Theologie scheint mir auf ein Ideal der Entität hinaus zulausen. Ohne es zu wissen, schwärmt er ärger als Plato in der Intellectualwelt über Raum und Zeit. Hier ist wirklich Sprache und Technologie die deipara der reinen

scholastischen Bernunft, und ein neuer Sprung von Lade's tahula rasa auf formas et matrischen innatas, Beibe irren und Beibe haben recht; aber worin? und wie weit? ift auch bier Rhodus et saltus.

hume ist immer mein Mann, weil er wes nigstens das Principium des Glaubens dere ebelt und in sein System aufgenommen. Unser Landsmann wiederkant immer seine Cansalitäts. Stürmeren ohne an jenes zu gedens fen. Das kommt mir nicht ehrlich vor. Dusme's Dialogen schließen sich mit der jüdischen und platonischen Hoffnung eines Propheten der noch kommen soll; und Kant ist mehr als ein Rabbalist der einen als zur Gottheit macht, um die mathematische Gewisheit seksulesen und zu gründen, die Hume, mit Ausschließung der Geometrie, mehr auf Arithsmethis einschränkt.

Da ber erste Theil zu Ende ift, nehme ich mir jest die Muhe, mir ein Schema von seinem Inhalt auszuziehen, und traue keinem Blick des Ganzen, so hisig ich auch selbigem nachjage bep jeder ersten Lectur — um vielleicht das Werk recensiren aber nicht beurtheisten zu können — wenigstens nicht nach philosophischem Schrot und Korn. Un solchen Kunstrichtern wird es so nicht fehlen. Ich warte mit Ungeduld auf die Humische Ueberse-

hang. An meinem haten Willeft foll es nicht febien, die Untundigung Des Derfurs zu rechtertigen. Nebrigens lieber schweigen als unnühe Worte verlieden. Iohno Worth bes Ueberseher humischer Zweisel zu sehn febn foi bes Ueberseher humischen anderer eheltster Mann bamit erwas verbienen will, ist auch meine Sache nicht.

Bun; liebfter Gevatter; Landemann unb Breund, Ihr unvollendeter Brief - und Radrichten bom Laienbruder, und bas Buch des erreurs et de la verite! Ru Ihrer De enbigung muß ich Ihnen noch fagen; baß es mir ceteris paribus nicht besser als Ihnen, fondern vielleicht graer geht in meiner bffentlichen Lage, und ich nichts anderes als arigur nat anigur bem offentlichen Uebel entgegen ju fegen weiß. Mir find die Sande fo gebunden, bag ich nichts bin und unter lauter Urfurpatoren leben, und ben ber Rolle eines Bruti beforgen muß, ein mahres Brutum generis neutrius ju werden. Alles reißt en roi ben Schein bes Rechts an fic und wirft fich jum Defpoten auf, und ichlummert, wie ber welfche Gefchmack, auf feinen Lorbeern ein. Bas bas tollfte ben ber Sache ift, fo ift mein Fall von der Urt, daß er fich gar nicht augenscheinlich machen lagt; benn ein Berfuch, Diefes ju thun, ift mir theuer ju stehen gekommen, und es thut mir noch in meiner Geele leib, ben lieben Capellmeistet damals mit ins Spiel gezogen zu haben. Es ist aber nicht möglich ohne Erfahrung flug zu werden. Natur und Runst haben einen Gang, der sich nicht träumen läst und a priori nicht eingesehen werden kann. Unterdessen lebe ich der festen hoffnung, daß sich das Ende von allem zu Gottes Ehre entwickelt — und was ist eine größere Ehre, als die, unser Glück durch und wider unserer Feinde Willen hervorzubringen? Dieß ist der wahre lapis philosophorum in unserm pater noster: Fiat voluntas tua! womit ich Ihnen und mir selbst eine gute Racht wünschen will.

# 277. An 3. g. hartined.

Ronigsberg ben 31. May. 1781.

Perglich geliebtester Freund, seit bem 6. huj. von der Eritik nichts erhalten, warte auf Ansang und Ende. Gestern habe ich gehört, daß schon zwen Exemplare in der Partungschen Buchhandiung wirklich hier gewesen senn sollen, welches ich mir aber kaum vorstellen kann, weil Rant auf Berlangen seiner Juhörer und die Rachricht, daß Partung wenige Exemplare mitbringen wurde, einen Subscriptions. Bettel herungschen lassen, auf dem Derr Convtan selbst auf zwen Exemplare subscribitt, und

veren Anzahl auf 75 bis 100 versichert wird. Wenn das in Deutschland so geht wie hier, so muniche ich Ihnen von Derzen Glud, und daß die Auslage start genug sepn mag ben ersten Anlauf zu befriedigen.

Diesem Anschein nach, werden Sie nicht nothig haben, das Werk ausposaunen zu lasten. Wein Antheil an Ihrem Interesse, und meine in der Erfahrung nur zu gegründete Besorgnis, daß auch die besten Werte Schisseruch leiden können, hat meine Aeußerung verunglimpst. Ich habe den ersten Theil noch einmal durchstudirt und sinde wirklich, daß der Inhalt den Fähigkeiten sehr weniger Röpse angemessen ist — und daß man den Autor zu übersehen im Stande senn muß, wenn man von ihm Rugen und nicht Rachtheil ziehen soll.

Westatalog zu sinden, warte daher mit defto mehr Ungeduld, da ich herrn Spener gebeten, mir deshalb Rachricht zu ertheilen.
Rant muntert mich zur Ausgabe auf, ohne
zu bedenken, daß ich den englischen hume
nicht übersetzt zu liefern im Stande bin, ohne
dem preußischen zu nahe zu kommen, und
das Speer gegen die ganze Transcendental.
Philosophie und sein Spstem der reinen Bernunft zu brechen.

Sobald ich bas Ganze habe, und alles wiffen werbe, erwarten Sie meine Entschliegung. Wenn ich ben Ueberseter erfahren könnte, hatte ich Lust an ihn selbst zu foreiben wegen seiner Benlagen, die er versprochen seiner Arbeit benzufügen, nicht meinet sondern bes Publici wegen, damit es an meiner Arbeit nichts verliere, noch woran zu karz käme.

Was fagen Sie aber jur Nachricht und Funbationsgesehen von der Deffauer Buch- handlung ber Gelehrten?

Gott segne die Buchandlung und laffe alle Ahitophels zu Schanden werden! Sie mogen Recht haben wie sie wollen: so liegt et was in meiner Ratur, das weder an Fürsten noch Gelehrten den Kausmannsgeist ausskehen kann. Was Sirach von einem Lehrer sagt, der pflügen muß und die Ochsen mit der Geistel treibt, gilt auch hier. Gesten schried wir ein schoner Geist: "ich habe diese Wesse das Papier gekauft" — das hat mir den ganzen Abend in den Ohren gesaust und mich übel ausgeräumt gemacht.

278. Un Berber.

Ronigeberg ben 3ten Juni. 1781.

Berglich geliebtefter Gevatter, gandemann und Breund, 3ch muniche juvorberft bag fo

viel Segen ale Rube und Freude Ihrer über. Ranbenen Bfingftarbeit nachfolgen moge. Dier if alles maufestill und leichenfalt. Die Regimenter find ausmarschiet; wir haben noch am geftrigen Abend beigen muffen. Der Dercurius in den Wetterglafern fieht wie Blen und die Conne ladelt wie ber Wis eines Enrannen in fein Raufichen. Dach einem falten Dai machten wir und auf einen naffen guni Rechnung, - und ich warte von Voft zu Doft auf Rant's erfte und lette Bogen. - Deine erfte Frage, Die ich beym Unfange Diefes Briefes in petto batte, war nach ber gludlichen Mutter und Sochter in der Wochenflube. DPP tappte wie ein Blinder mit Sanden, nnp gleich einem Bartholomans Leifetritt auf Beben berum, weil ich immer mischief sermuthe, wo, dem himmel fen Dant, Beil und Wonne ift. In Diefem Caumel bon Gebaufen erscheint ein Doftbote auf bem Gebof. te - mit einem Bact! ruft Dicel-**96** · fchice ibn entgegen in ber feften Bermuthung einer Sendung bon Berlin, mo Rant's Berf gebruckt wirb. Mein, fcrept Saus, ift von Beimar. Dun fam ich aus aller Berlegen beit -

Rein Pogelschießen ift mit so einem Emmult gefevert worden, als Ihre heilige Familien. Silhouetten . Gruppe, und Ihr Nachbar

Oberon kann seine otia liberrima nicht mit dem Gold Arabia und den Rleinoden Saba vergleichen, als mir Ihre Pfingstgabe ein täglicher Spiegel, Siegel, Symbol alter das vibi scher Freundschaft und Trene seyn wird. Stehen Sie doch wie der pontisex maximus hinter dem Stuhle der apostolischen Mutterskirche. Und die liebe kleine heerde mit ihren Schmetterlingen und Maikafern!

Dier wird eine große Schussel mit Schmant und Glums aufgetragen, welche ber Mutter Schwester, eine arme Landfrau, mitgebracht hat. Ohne Glauben sind Diat und Moral nichts als Quacksalberepen, und mit bieser Geistes Tinctur lassen sich alle Steine bes Unstoßes und Felsen bes Aergernisses wie Schaumgerichte verdauen und austösen. Ihr Magen scheint auch biesen alten milben Wein nothig zu haben.

Sie sorgen, liebster Herber, für meine Gesundheit und Erhaltung. hier möchte es auch wohl heißen: Arzt, hilf dir selber. Mein Schwindel, Gott Lob, scheint mit den Jahren eher ab als zuzunehmen. Wo Sie Ihre Zeit her nehmen, alle Arbeit zu bestreiten, begreife ich nicht. Mich verderbt eher zu viel Bequemlichkeit, zu viel Ruhe und Muße; denn im Grunde habe ich weder Geschäfte noch Verantwortung; und ungeachtet aller Vortheis hamann's Schriften. VI. Th.

le, bie manden neibisch und eifersuchtia maden, lebt fein größerer imurarinagounnos, bet ben bem größten Sange jum Arbeiten und Genießen weder eines noch bas andere fann, als hin und her tanmeln, wie Noah in feiner Arche. Diese Angst in ber Welt ift aber ber einzige Beweiß unferer Beterogeneitat. Denn fehlte und nichts, fo wurden wir es nicht beffer machen, als bie Beiden und Transcendental - Mbilosophen, Die von Gott nichts wiffen und in die liebe Ratur fich wie bie Narren vergaffen; fein Beimweh murbe uns anwandeln. Diese impertinente Unrube, Diefe heilige Sypodondrie ift vielleicht bas Reuer, womit wir Opferthiere gefalzen und vor ber Kaulnis des laufenden seculi bewahrt werden muffen.

Bergessen Sie nicht Ihr "nachstens barkber ein mehreres"; benn ich nehme an bes
Mannes Schickfal ben innigsten Antheil.
Wenn die Fürsten alle solche sind, vielleicht
ohne ihre Schuld, so sind alle Wahrheiten,
die man ihnen sagen kann, verloren, und
man kame vielleicht weiter, die Wahrheit zu
thun, ohne sie zu sagen; benn es hat mich
immer gedäucht, daß unser redlicher Freund
im ersteren zu weit gegangen und im letztern
zu kurz geschossen. Sie kennen die Widersprüche in seinen Urtheisen; und daraus lassen
kod abnliche in seinen Maßregeln vermutben.

Der hephastion soll hier die Rolle eines Orthodoren gespielt haben. Daß er Verfasser der frenmuthigen Betrachtungen senn muß, ist ausgemacht; benn eines der ersten Exemplare ist an den Kanzler von Korff gekommen, der sein entschiedener Macen ist. Dieses Exemplar habe ich aus erster Hand zu lesen bestommen; und bin eben so erstaunt gewesen als Sie, weil ich den Verfasser gar nicht darin erkannt hatte.

Sie befommen vielleicht, liebster Gevatter, diesen Sommer einen Landsmann zu sehen, den Kriegsrath hippel, der im August nach Berlin geben und vielleicht einen kleinen Aussstug machen wird; wiewohl er mir verboten, Ihnen einen Wink zu geben. Um des himmels willen, denken Sie nicht an die Lebenssläuse; denn daß er wenigstens großen Antheil daran hat, ist wahr.

Als Verfasser bes Buches des Erreurs
ift mir ein Rausmann ju knon genannt worden.
Der Schritt von den transcendentalen Ideen
bis jur Damonologie scheint nicht weit ju
fenn. Ich habe während der Zeit Locke's Verssich über den Verstand in Costes Uebersetung
gelesen, jum erstenmale, mit viel Zufriedens
beit; vorzüglich das dritte Buch, von der
Sprache. Ich habe mich an dem Ansange
seiner Vorrede recht geweidet, wo er seinem

Lefer fo viel Freude municht, als er benm Schreiben gehabt, und bas Vergnugen bes Nachdenkens mit ber Jagd vergleicht.

:

Berger practicirt in Graudenz. Ich habe feine Antediluviana gelefen, auch wie im Swedenborg einige außerordentliche Eindrucke gefunden, aber mich an dem aufgewärmten Rohl vereckelt. Habn's theologische Schriften find mir eben so unaussiehlich, ohngeachtet ich von Jahr zu Jahr an seiner Posiille fortsahre mich zu erbauen. Ihr Andrea ist ganz nach meinem Herzen; aber mit dem lieben Hemsterhuis, von dem ich nichts als Ihren Anhang gelesen, will es gar nicht fort; versiehe nichts von seinen Perihelien und Cometen Revolutionen.

hartknoch wunscht mit mir in die Bette die Bollendung Ihrer Urfunde. Borige Booche sind mir die zwey Berichte nebst dem Plane zur Dessausschen Buchhandlung in die hande gerathen. Absicht und Anlage scheinen gut zu seyn; ich habe aber ein gewaltiges Borurtheil gegen handel und Bandel für Fürsten und Gelehrte. Wezel schreibt mir auch diese Wesse Papier gekauft zu haben. Die Idee eines solchen Lumpenhandels hat mir einen niedergeschlagenen Abend gemacht. Wir Gelehrten sollten wie die Spanier denken; mit der Feder hinterm Ohr,

wie jene mit bem Degen an der Seite — besonders die Romansteller.

Meine verehrungewürdige Gonnerin, ... Freundin und Gevatterin,

Gott erhalte und vermehre bie Gefchenfe und Unterpfander feiner Liebe! 3ch babe Ihnen nichts als Bunfche zu fagen, bon beren Erfullung mein ganges Glud bes Bergens abhangt. Die Meinigen find Gott Lob alle gefund, und ich habe mich auch von einem anaftlichen Schwindel ziemlich erholt. Grunde ift unfer großtes Rreus theils Rinderen theils Ungezogenheit. Ich bitte aber recht febr, diefe fleine Bertraulichfeit fur fich ju behalten, von einem Anaben in feinem funf. giaften. Doft- und Logenzeit gebieten mir auf einmal abzubrechen. Ich fuffe Ihnen bie Bande, und umarme meine bier fleinen jung. fen Bruder, benen ich an meinem Dichael einen Sofmeifter erziehe.

279. Un 3. F. Bartinoch.

Konigsberg ben 19. Juni 1781.

herzlich geliebtefter Freund, weber hr. Prof. Kant noch ich haben bis jeht ben Reft ber Bogen erhalten. Ich habe erftern vor acht Tagen besucht, und er schien etwas ungufrieden zu fenn. —

Am Pfingstage sette ich mich eben hin, nm Ihre Einlage nach Weimar zu befördern, als ich bereits Antwort nebst ber ganzen heil- Familie in Silhouetten erhielt, und mit einem Geschmack, ben man hier zu Lande nirgends sindet; alles in Lebensgröße. Die Mutter sist auf einem Stuhl und hat den güngsten Sohn auf dem Schoß, der eine Puppe mit einem Reiter vor sich hat. Der Vater sieht hinter dem Stuhl. Der ältesse hat einen Maifafer am Faden, mein Pathchen einen Schmetterling gefangen, nach dem der dritte mit einer Flinte lüstern ist. Anrz es ist eine lebende und redende Eruppe.

Das Buch Chevilah ift nun auch heransgebracht. Nichts als ein ziemlich gemeines Werf, welches Sie vermuthlich auch in Ihrer Sammlung besigen werden: des R. Meir El-Rabbi Hispani semitae fidei. Wie Ziehen in diesem alten Troffer die hieroglyphische Sprache hat entbecken können, begreife ich nicht.

Alles was ich von ber hiefigen Subscription auf Kant geschrieben, ist akademischer Wind; so viel wahr, daß der Kanterische Buchladen 50 Exemplare bestellt hat.

Charaftere bentscher Dichter und Prosaifen in zwen Banben, ben Bog, habe ich bente burchgesaufen. Die Vermuthung, bag-Babtbt ber Verfaffer fen, scheint mir nicht ungegrun. bet. Er fieht wenigstens nicht barin. Ich bin als Controleur auch controlirt.

280. An Soh. Cafpar Bafeli. Ronigsberg ben 22. Juli 1781.

- Die Anzeige von la Verite retablie im chrifil. Magazin bat mich so unruhig nach bem Werke gemacht, daß ich bennahe Lavater darum angesprochen Auch diese Rengierde ift befriedigt, und leider hangt unser Urtheil von einem Augenblick, von einem mehrentheils willführlichen Gesichtspuncte ab, daß ich fast an allen menschlichen Urtheilen verzage, oder sie mie Majestätsrechte betrachte und wie der Erwater Joseph sagen möchte: Auslegen und Urtheilen gehört Gott zu
- Wenn des herrn Zukunft gleich einem Diebe in der Racht senn wird, so vermögen weder politische Arithmetiken noch prophetische Chronologieen Tag zu machen; und, menschlich zu reden, wer diesen Dieb verrath, kann sich wenigstens für solche hohe Offenbarungen gewiß auf Satans. Maulschellen Rechnung machen; und das ist nicht Jedermanns Ding. Unterdessen Schildwachen und Rachtwäcker ihre Pflicht thun, wunsche ich mir und meinen Kindern einen gesunden, sesten Schlaf mit dem Zusabe der Sulamith in petto:

aber mein herz wacht. Diese Wachsamkeit bes herzens ist vielleicht eine Tugend, ber wir uns eben so wenig bewößt senn können, als des Pulsschlages und des Lebens im Schlase, und die der allein kennt, der sie wirkt und in uns schaft, — der stillen Anhe ähnlicher als dem Lärmblasen. Auch in Ansehung unserer Erkentnnisse und Einsichten ist ein bescheidener Theil der Armuth und dem Reichethum vorzuziehen. —

— Mir fommt es kaum glaublich vor, baß Zweifel in Berzweiflung ausarten kann; aber Borwis besto eher. Zweifel läst immer etwas mannliche Starke, wie Vorwis weibliche Schwäche muthmaßen. Zweifel ift auch nicht Unglaube; aber Borwis kann eine Kolge besselben bereits seyn. —

281. An Berber.

Ronigsberg ben 5. Aug. 1781.

Mein liebster, bester Freund, gestern Abend habe ich einen kleinen Schmanß gegeben, ben ein junger, liebenswurdiger Droon Dogendorp veranlaste, welcher mir von unserem Landsmanne dem Rapellmeister empfohlen war. Er, sein Bruder, ein Lieutenant ben dem hiefigen Grenadier Bataillon, noch ein alter Bekannter vom Militar Stande, Dr. von Auerswald, und ein neuer, besten

italienischen Namen ift noch nicht zu schreiben weiß, ber aber ein gandemann bes festen Dabftes fel. Unbenfens und ein halber Sans. genoffe bes Mylord Marechal mar, nebft Prof. Rraus, wir fcmausten in meiner Laube, unb ich anticipirte in Gedanten unfere fammtlichen Geburtstage; benn die rechte Reper eines jedlichen burfte vermuthlich mehr im Geift als nach bem Bleifch geschehen. Sogenborn ift Dage ben bem Dringen Beinrich gemefen; ein Liebhaber ber lateinischen, griechischen und englischen Sprache, und ein icones, boffnungevolles Gewachs; geht nach Solland, mb feine treffliche Mutter in Saag lebt. Softe er nach Beimar fommen, fo werben Sie ibn verfonlich fennen lernen. Unfer Rriegerath Dippel ift vorgestern nach Berlin abgegangen mit Ausfichten einer abnlichen Erenrfion in Ihre Kluren; in welchem Kalle er mir verfproden, Sie auch bon mir ju grußen; wiewobt Die lieben Politici weber Oflaven noch herren ibrer Borte finb.

heute vor acht Tagen erhielt ich in ber Morgenftunde ein gebundenes Eremplar voie Kant. Den sten Jul. entwarf ich eine Recenfton en gros, habe sie aber ad aota reptonirt, weil ich den Autor, als einen alten Freund, und ich muß fast sagen Wohlthatter, weil ich ihm fast ganzlich meinen ersten Posicia

zu banken hatte, nicht gern vor ben Ropf flogen möchte. Sollte aber meine humische Uebersetzung bas Licht dieser Welt erhlicken, so werbe ich kein Blatt vors Maul nehmen, sonbern sagen was ich alsbann benken werbe-

Unter ben Renigfeiten, fo ich gelefen, Reht bie Apologie ber Apofalppfe, die fritische Beidicte bes Chiliasmus, beren Berfaffer ich gern wiffen mochte, und die Apologie ber Bernunft gegen Sailer oben an. Geftern ben britten Theil von Malebranche's Recherches au Ende gebracht, als eine Quelle ber humi. fcen Bhilosophie, wie Berfelen, beffen erften Theil nebst Beattie's zwen Banben ich auch burchlaufen babe. Doch liegen zwen Rolianten bes 6. Thomas Aquinas vor mir, beffen Politif an lefen mir Belvetius Luft gemacht, ber ibn einen bortreflichen Commentator bes Macchiavell nennt. Auch bie histoire privée de Louis XV. habe ich ju Ende gebracht. Bas fur eine Wirthschaft! was fur eine allerdrifflichfte Majeftat! Aus was fur einem Teige besteht unfere Ratur! und-unter welcher Relter fowist bas menfoliche Gefdlecht!

Rant ift Willens, einen popularen Unszug feiner Eritif auch fur Laien auszugeben-Unter bem Saufen von gelehrten Sachen bie auf mich warten, ift auch feine Theorie bes Dimmels. Der neue angebliche Planet icheint and bahin einzuschlagen. Graf Rapserling gab mir vorgestern Füßli's Waldmann mit, ben ich gestern wieder zurückgeschickt, nebst meinem Urtheil, bas er von mir forderte. Die Sprache ist so schweizerisch und mit so viel Stellen und Brocken von Urkunden bespickt, daß man bort zu Sause gehören muß; der Helb hat immer einen Geschichtschreiber verbient.

Ich habe Ihre theologischen Briefe jum brittenmale angefangen und bin bis jum 40ten gekommen, ohne bisher Bloben für unsere H. Aunstrichter entbeckt zu haben. Ihre beiden Abhandlungen in der baierischen Gefeschaft von Römischkatholischen haben mir einen sehr vergnügten Sonnabend gemacht, da fie mir ganz zufällig ben einer großen Leere und Sehnsucht in die Sande geriethen. Sie sind sich so unahnlich, und der Ton einer jeden ist dem Gegenstande so angemessen, daß man sie eben so leicht für Eines, als verschiedenen Autors Producte erkennt.

Erfreuen Sie mich balb mit guten Rache richten von Ihrem Bohlbefinden, auch vergeffen Sie nicht die Chevilah.

# 282. In 3. F. Cartinod.

Ronigsberg ben 11. Aug. 1781.

Berglich geliebter Freund, Ihre lette 3n. ichrift den 16 b. D erhalten nebft Einlage bon Rienter; und bon Professor Rant ein gebundenes Eremplar ben 22ten. Bereits den 1. Juli eine Recenfion en gros fertig gehabt. aber revonirt, weil ich eine ungludliche Aufnahme beforgte. Rachtheilige Urtheile richten bismeilen mehr aus als vortheilhafte. Sepen Sie alfo megen bes Abfabes unbeforgt. Deine wenigen Berbindungen mit Gelehrten find Ib. nen befannt. Bleiben Sie also Ihrem Opftem treu. Unfere neue Buchbandlung bat unr einige 20 Exemplare gehabt, und aus Berlin bereits noch einmal fo viel beftellt. aber noch nichts angefommen. Db Sartung baben mag, weiß ich nicht.

An Bengand, ber aber gegenwärtig in Holland senn soll, habe selbst geschrieben, um seine Erklärung ju wissen, allenfalls ben Ramen des Uebersetzers, am meisten aber worin seine Beplagen bestanden hatten. Sobald ich Antwort erhalte, gebe Ihnen Rachricht bavon, und entschließe mich zur letzen Durchsicht ber Sandschrift und Ausarbeitung, daß es zur Ostermesse, so Gott will, fertig wird. Wir haben also noch Zeit. Gold und Silber

verlange ich nicht; wenn ich nur die Defecte meiner Bibliothet erganzen fann. Go viel jum Praambulo.

Ohne mich noch für die Materie bedanks zu haben, benn für idie Form des Bandes habe ich mit dem Ueberbringer liquidirt, wünschte ich doch in die Zufunft und ben bes quemer Gelegenheit mein defectes Eremplar ergänzt zu sehen zu meinem Privat. Gebrauch, wozu das Dedications. Eremplar zu schade ift. Denn kommt es zur Ansgabe des Hume, so werde ich, wie Sie leicht erachten konnen, Rants Eritif aller speculativen Theologie, welf de ein Hauptstück seines Buchs ausmacht und vorzüglich ausgearbeitet ist, oum studio er labore durchwühlen mussen, unterstreichen, marginiren und obelistren.

Ich habe seit vierzehn Tagen angenehme Berfireuung gehabt durch ben Besuch, dem ein junger herr von hogendorp seinem altern Bruder, einem hiefigen Lieutenant abgelegt. Er war an mich vom Rapellmeister Reichardt abbressirt und ist gestern wieder abgegangen nach dem haag, wo seine Mutter restoirt. Sein Vater ift in Batavia und Schristseller, bat unter andern einen Roman Sophonisbe geschrieben über die Inoculation, den ich nachstens erwarte. Ein liebenswürdiger, hoffnungespoller Jüngling von 19 Jahren, der sein Las

teinisch, Griechisch, Englisch ze. mit vielem Borts gange treibt.

Rant rebet bon einem Auszuge feiner Eritif in popularem Geschmack, bie er fur bie Laien herauszugeben berfpricht. 3ch munichte febr, liebster Freund, baß Gie fich nicht ab. foreden, wenigstens feine Gleichgultigfeit gegen ihn merten ließen, und fich um feine fernere Autorschaft, so viel fich thun lagt, an befummern ichienen. Weniastens ift er bona fide mit Ihnen ju Werf: gegangen und fcmeichelt fic bamit, baß je alter fein Wert werden, befto mehr Lefer finden wird. Der Bug von der Michaelismeffe wird Ihnen Licht geben und bielleicht Unlag - etwa eine fleis nere populare Schrift ju Ihrer Schadloshaltung bon ibm gu bitten, und ibn mit reinem Bein au beraufden oder aufzumuntern gu einem Fleinen Bud, bas mehr nach bem Gefcomad des Publici ift; benn biefes mar ju abstract und ju toftbar fur ben großen Saufen.

283. In 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg ben 25. Aug. 1781.

Sochstauehrender herr Kapellmeister, Landsmann und Freund, heute ift meines lieben Gevatters. Dreftes und seines jungften Sohns in Weimar boppelter Geburtstag, ben ich nicht beffer zu fepern weiß, als mit einem

schriftlichen Denk. und Merkmal meines, mir im Seift und Semuth immer gegenwärtigen Eindrucks und Einfinßes Ihrer wohlthätigen Freundschaft, die mir — haec otia fecit, uns ter denen ich übermorgen mein 52stes Jahr mit Gottes hülfe amreten werde. Ungeachtet des bisherigen Stillschweigens in Poese und Prosa, ist unser Derz desto lauter, und det kleine hain Mamre ein Zeuge manches husteine hain Mammelnden Gesprächs auf Ihre Rechnung und Ihres Inhalts — wie eine ausgeschüttete Salbe.

Der Rachtrag des Wandebecifchen Steckbriefes sine die et consule hat mir mehr Bergnugen gemacht, ale wenn ich ibn bamale erhalten batte. Dach mehr ale einem Rindelbier, das unfer Asmus, wie feine et genen, aus \*\*\* gemelbet, war es mir febr willfommen, enblich einmal ju erfahren, baß \* - \* \* Dochzeit gehalten, woran ich hatte zweifeln tonnen, weil ber Referent ben ber erften Schwängerschaft fich eines Runftworts ans ber Baibfprache bediente, worans fich ein Berftoß gegen bie Rirchenvolizen batte vermuthen laffen. Es ift mir um feine Dade folger meines Benfviels | ju thun, und ich ziebe ben pavififden und berenbutifden Gas und Sauerteig immer jener niebertrachtigen Politif vor, burd Libertinismus die ebelfe

Rabrif zu entweihen, worüber ber eiferfüchtige Le Monopolgeift ausschließend walten follte. Die unmittelbarfte ichenslichfte Folge bon : qu'on prie comme on veut - jeigt fich wohl am ftarfften bort an der Quelle. Das Mort: humo sum - bleibt immer die fcwerfte Aufaabe, bas tiefste Rathsel fur ben sensum communem, besonders der Botentaten, die bon Bottes Guade — und nun vollends durch bas Berdienft und die Burdigfeit ihrer Philosophie Die lette Delung befommen haben, und eben ' fo leichtfinnig, wie Ruben, ihre erfte verfcher. zen fonnen, aus fopbistischer Unwiffenbeit iemer alten Babrbeit und ibrer Cultur, Die Menscheit als bas allerhöchste Aroduct ber Matur und bas einzige Regale ibrer Majefat an erfennen.

Von einem aufs andere, von der Einlage auf den noch angenehmern Ueberbringer zu kommen, so ift es mir eine herzliche Frende gewesen, Ihnen, hocht zu ehrender Freund, diese Bekanntschaft auch schuldig zu senn. Ich habe ihn zwar nicht nach Verdienst und Wardigkeit unterhalten konnen, aber doch mit aller meiner transcendentalen Laune genoffen, und mir seine in voller Bluthe stehende und fruchtbringende Gesellschaft so schwecken lassen, daß ich das Andenken daran durch den fast täglichen Umgang seines ältern herrn Bruders

bers und beffen Fellow-student, Lieut. von Bentevegni, fortfege und beide vielleicht — si Diis placet — zur englischen und griechischen Lectur zu initiiren siche. Bunschen Sie ihm eine gluckliche Reise über Weimar — und bep seiner heimfunft seines Versprechens einge- bent zu fepn.

Bin feft entichloffen ben nachften Rrubling wo nicht ein Gartner ju werben, bod Banme zu pfigngen. Meine eigene Lefe bon ben alten Stammen, die noch übrig geblieben, giebt mir mehr Geschmad an Obst, als ich bisber gehabt. herr Dr. Laubmeier bat mich auch fcon mit feiner Kran und Gobnden besucht, und unfer Diffverftandniß ift gu einer freund. fcaftlichen Bertraulichfeit übergegangen. Ben fo manchen Difberftandniffen bin ich fo au-Berorbentlich gludlich gewesen, mir niemals einen Reind zugezogen zu baben. Defto argerlicher fur mich, Ihnen jest einen angeben gu muffen, ber, ich weiß gar nicht unter welchem Berhaltniß, an Sie gefdrieben haben foll-Das gange Mahrchen befieht barin :

Es war einmal ein Radler Meister Brahl, ber einige Gedichte in unsere Zeitung einrucken ließ, die mir gefielen. Er legte sein Sandowerk nieder, gab. sich ben unserm Frenkorps an und wurde mir vom nunmehrigen Abt Pensell jugeführt. Seit dieser Epoche habe ich

feinen Geschmad mehr an feiner Muse finden fonnen .. und fein autes Gedicht mehr von ihm gelefen. Dbs Vorurtheil von meiner Seite, pher mit feinem Sandwerf ber Geift ihm and. gefahren mar, weiß ich nicht, weil ich mir weber eines mufikalischen noch poetischen Gebewußt bin. Er beging bierauf ohne mein Wiffen und vor feinem Ropf die Thorbeit, eine recht elende Sammlung, wie fie mir und andern borfam, einem großen Mann auaneignen und auf feine Roffen brucken au laffen; ließ fiche noch mehr toften, um ben fleinsten Dienst ju erhaschen. Weber biese Beideibenbeit, fich mit bem fleinften Gebalt ju begnugen, noch die Mittel ju einem folden 3med, maren nach meinem Sinn; man machte mich aber immer erft nach geschehener That jum Bertrauten. hierauf fam es ju einem fehr ungebührlichen Recenfenten Unfuge in unfern arfchlichen Zeitungen, bie ben gelebrten Schwanz jum Ropf haben. — Ein febr romanhaftes Rieber batte ibn auch befallen, und ich murbe burch ein erdichtetes Billet, 'bag er in meinem Ramen fcrieb, gum unbekannten Berehrer seiner nunmehro leibhaf ten Dufe creirt. Enblich murbe bas gange Gefdwur, bas ich lange unter meiner Schlafe mute berumgetragen batte, jum Unsbruche reif. Den aten b. ericbien unfer lieber Drof.

Politices, als ein febr feltenes Bhanomen. in meinem Sanfe, in Begleitung bes belesprit surnuméraire, und mutheten mir ein Empfehlungeschreiben an Sie ju, worauf ich mit gutem Gewiffen und Grunden nicht anders als Dein! fagen fonnte, und auf ben erften Rabelftich - ging ich auf ben Clienten mit meines feligen Baters Ocheermeffer und feiner Babewanne los - bag ich ibn und feinen aquien Rram feitbem nicht wieber in meinem Saufe gesehen habe. Siegn fam, bag bie General . Administration ibm unmittelbar vorber einen Boften in Demel angewiesen, ben er muthwillig ausgeschlagen, und man fich in dem beghalb abgestatteten Berichte bes laderlichen Vorwandes bedient, daß er fic nicht überminden fonnte, ben Schof feiner literarifden Freunde bier ju berlaffen, mit beren feinem ich meines Biffens in Berbindung fiebe - und es durfte ibm eben fo fcmer werben zu mir als zu feinem ehemaligen Sande werf guruckufebren, beffen golbenen Boben er aus Uebermuth ausgestoßen. Dein Dabrden ift alfo an Ende; aber ber Rocher meis nes Briefes noch nicht leer -

Wenn Ihnen, Sochstuehrender Freund, unfer birigirender herr Burgermeister feinen Eruß von mir abgeliefert, so liegt die Schuld weber an meiner beshalb genommenan Abrede, noch seinem geneigten Anerbieten und Versprechen: sondern — vielleicht an den Zerstreunngen und schönen Aussichten auf der großen Straße von Berlin nach Charlottenburg — voer in der habitude die man sich in der großen Welt erwirdt, mit Versprechungen einen Actienhandel zu treiben, in welchem Fall ich ihn mit einem seimus et hanc veniam potimus demusque vicissim zu mahnen bitte-

Bunsche zu Ihrer Muße und neuen Refibenz viel Glud und heil, daß Sie mit Ihrem ganzen hause gesund und zufrieden, im
fansten Joche der Musen und Grazien — für
fie und sich Seide spinnen mögen. Ohngeachtet ich weder ein Virtuose noch Dilettant bin,
so fann ich doch der Versuchung nicht widerfiehen, des prächtigen Lavaterschen Kormats
wegen, mir auch ein Plätzchen für meinen
Vor und Zunamen und accreditirten Packhosverwalter. Titel sub littera H. zu bedingen.
Die baare Fortsetzung durfte allenfalls von
meiner Unternehmung abhängen, Schatten
und Obsissämme aus Lübeck, meiner seligen
Mutter heimat, über See zu verschreiben.

Run was sagen die herren Metaphpfifer an der Spree zur preußischen Critif der reinen Vernunft, welche eben so füglich Myfit hatte heißen konnen, wegen ihres Ideals die aller speculativen Theologie der Spaldinge, Steinbarte ic. ic. ic. und jesuitischen Betrachtungen unserer Hephastione das Maul fopft?

Meine im Merfur ju fpat angefündigte Uebersetung ber humischen Dialogen murbe gleich ad acta reponirt, fobald ich im Def. Ratalog zu Michaelis eine andere angefundigt fand, die reichhaltiger fenn follte.' Aufgebracht über die hochtrabende, verlogene Rrepmuthigfeit, welche fic burch ben prologum galeatum bes brachii secularis felbit berrieth, wurde ich ju diefer Ueberfegung bingeriffen und brachte folche im Geburtemonat meines halben Seculi au ftande, ohne ben frenmuthigen Berfaffer ju miffen noch ju vermuthen, ber eben fo ungeschickt burch feinen Theismus bie Chriften in den Schafftall ju fubren mennt, wie er die Rirchenvater beschuldigt, burd ihren Gentilismus und Judaismus die Rirche gur Mordergrube ber Wahrheit gemacht ju baben - ber alle Sombole verbammt und voller Aberglauben ein theistisches Ralb aufftellt. Benn meine Ueberfegung je wider meine Reis aung beraustommen follte, fo batte ich wenig. ftens burch biefen Bergug Raum gewonnen, bem englischen und preußischen hume auf einmal ju antworten, mit benen beiben ich in Ansehung ber Critif vollig einig bin, aber befto mehr von ibrer mpftischen ober ffeptischen Synthese abweiche. Will aber erft die Bibliotheca fratrum Polonorum, mit der ich eben den Ansang gemacht, durchlausen und ihre Analogie mit unsern zeitigen Kirchendatern und Reformationsseuchtigen ein wenig naber kennen lernen — wenn ich nicht an der pituita molesta und den Folgen meiner sigenden Bulimie berste.

Gehts mir bod mit gegen wartiger Epistola familiari mie ben Cantoribus inter amicos. Die nicht aufanboren wiffen. Ueberlaffe es nunmehr ber bochloblichen poetischen gacultat, ibr Deil in versuchen und mit meinem Supfen ju metteifern. Roch eine gludliche Reife an Myn heer van Hogendorp so wie dito Deim. funft aus Wien und ic., an herrn Ricolai und unbefannterweise an herrn D. Biefter einen fo langen honigmund, wie mein Ganfefiel -Solieflich umarme ich Sie mit alter lanbe. mannifder Freundschaft, empfehle mich be-Rens Ihrer liebwertheften Sausebre und Salfte nebft bem fleinen Daar, unter taufend Segens. wunschen erfterbend mit aufrichtiger Theilnehmung und Innigfeit.

284. An J. F. Hartknoch.

Ronigsberg ben 14. Ceptbr. 1781.

Geliebtefter Freund, ben 27ten Auguft brachte mir herr Langewiß fein Dad, ba ich

eben mit bandden über eine lange Ocene im Terens zu Enbe eilte und auf Mabeln faß. meine Sausmutter mit bem polnischen Reichs. tage ju thun hatte, und wir den Sag baranf gur Beichte geben wollten; ich mar alfo in voller Bermirrung und gar nicht im Stande weder Ihrer Empfehlung noch bem Undenten ber alten Rreundschaft feiner nachften Unberwandten auf irgend eine Urt Genuge an thun, um fo weniger, ba, wie er mir fagte, fein Aufenthalt fo fur; hier fenn follte. Die Rantichen Eremplarien find vertheilt und ber Autor hat mir bie Berficherung gegeben, baß Sie ben furgen Auszug noch haben follten. Wegen feiner übrigen Werfe fonnte er aber Die biefigen Unfanger nicht vorben geben, beren gaben er fich ju Ruse macht.

An meinem Geburtstage erhielt Ihren Brief, und barin bestand bennahe ber einsige Brende bie ich genossen habe.

Den 8ten September erschien herr Professor v. Schwarz mit einem und ben roten
abermal mit beiden Reisegesährten. Ungeachtet ber Zuschnitt ben uns beiden wohl so sehr verdorben ist, daß wir kaum fur einander pasfen, so habe ich doch doppelte Ursache Ihnen für diese Bekanntschaft zu danken, I. weil ich jede Art von Originalität liebe, sie mag fo enorm seyn wie sie wolle, und je mehr, besto besser; 2. weil er mir sein gutes Andenten sehr nachbrucklich eingeprägt hat durch den Matthäischen Catalog der Moskauschen Bibliothek, von dem leider nur Part. 1. Sect. 1. herausgekommen seyn, und an die Fortsehung, wovon schon fünf Stück, wie er versichert, fertig liegen, nicht zu denken seyn soll; und durch ein Seschenk von seiner Rede, Redekunst, Sulzers Uebersehung, dem Wörterbuch und der Anthologie, woran ich gar nicht Sinn und Gedanken hatte. Er hat mir also Beweisse seiner guten Gesinnung zurückgelassen, ohne daß ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, oder selbige erwiedern kann.

Beide Ueberbtinger haben mir gute Nachricht von Ihrer Gesundheit gebracht, welches
mich herzlich freut. Gott gebe daß wir uns
kunftig Jahr einander sehen und umarmen
mögen. Ich komme fast gar nicht mehr aus
und entziehe mich alles Umganges — unterbessen sehlt es mir nicht an Zuspruch. Habe
die Sonntage dieses Jahrs bazu bestimmt,
um die Bibliotheca Fratrum Polonorum burch.
zugehen.

Ihre feperliche Abrede mit Wengand gefällt mir recht fehr aus bem Grunde, baß
biefer Berleger badurch gedrungen ift, feine Ueberfegung ju beförbern, und ich ber Dube überhoben bin, felbige noch einmal zu munbiren, welches ich eben fo wenta felbft all burch einen andern ju thun im Stande bin. Berber bringt febr - und meine biefigen Rreunde auch. Ich habe mir aber, ich weiß. nicht was fur ein Best in ben Ropf gefest, eine frembe Arbeit mit meiner eigenen vergleichen ju fonnen. Rant, ben ich bevnahe glaube por ben Ropf gestoßen ju haben, verficherte mich, baß fein Auszug nur aus fehr wenigen Bogen bestehen murbe. Melden Gie mir boch wenn es fo weit fommt. - 3ch mag nicht eber anfangen, bis Undere gang ansgerebet baben. Mein Sturm und Drang banat bon ber Ausgabe ber humischen Ueberfegung und von der Bollendung der Rantischen Arbeit ab-Dier liegt ber Anoten, ber erft aufgelost merben muß.

## 285. An Berber.

Ronigeberg ben 15. Sept. 1781.

Run, herzens herber, hente vor acht Tagen erhielt ich Ihren lieben Brief, ben ich nicht eher als ben Abend benm Schlafengehen zu Ende lefen konnte. Da kamen bie beiben Lieutenants von Bentevegni und hogendorp, und eben wie wir über bem Shakspeare sagen, Prof. v. Schwarz mit einem Pådchen von Sartfnoch; und wie bie Boche zu Ende ging, ebenso fing fich biefe an.

Gott Lob und Danf, daß alles ben Ihnen wieder auf gutem Gleife geht. Die gludliche Enthindung bat mich immer etwas beforgt gemacht. Rreude und Leidenschaft geben uns Rrafte, die nicht bem Rorper geboren und immer auf feine Roften erfett merden muffen. Dier geben taglich Sterbeglocken fur Jung und Alt. Die rothe Rubr ift allgemein, und nach Berbaltnis der Erndte durfte Die Beinlefe noch ftarter fallen. In meinem Saufe befindet fic bisher Gott lob alles nach Bergenswunsch bis auf meinen alten, granen Ropf, der im emigen Laumel und Schwindel ift, ohne felbst zu wissen, mas ibm feblt, als daß er nicht an feiner rechten Stelle babeim ift.

Mein Umgang zieht sich immer enger zufammen, daß ich fast aus aller Berbindung
komme. Es ist mir nur noch Kreuzselb übrig
und die beiden oben genannten Officiere, und
was von selbst in meinen Taubenschlag gestogen kommt. Meine heautontimorumenische Gesellschaft habe ich keine Lust mehr jemand
aufzudringen. Ungeachtet die Sommerstunden
sich mit 7 Uhr anfangen, stehe ich selten vor
o Uhr auf. Kommt nach dem Morgensegen
der leidige Kaffe. Ein Kapitel, jest im Brie-

fe an die Romer, und einige Berfe im Erobus werben mit Sanschen burchgeveiticht; bann gebt es vor, ober auch nach 8, fpornftreichs nach ber Loge, wo ich nichts als lefe, jest Buffon histoire des Oiscaux. Bor bem Effen wird im ab. und jugeben eine Ocene im Ee. reng burchgelaufen. Bom Tifc jur Riabe, um zwen zur loge bis gegen feche Uhr. Im ab. und jugeben wird Raffe getrunten und ein wenig englisch gelesen, jest im Tatler. alles im Bluge. Dach ben Stunden fommen bie beiben Martis . Sohne auf ben Samlet gu Safte. Bentevegni folieft bisweilen mit einer Ocene aus bem Metastaffo. fommt boch noch bisweilen Rrenifeld ober ein anderer. Die Sonntage babe ich ber bibliotheca fratrum polonorum geweißt, welche ich ben beillofen Einfall befommen babe anzufangen. Den Sabbat habe ich noch fur einen Ifraeliten aufgehoben, ber fich jum Studiren appliciren will und fic um meinen Gohn im Debraifden verbient macht. Dierin beftebt alfo bas Gemalbe meines eitlen Banbels unb taglichen Lebenslaufes. Aus bem Ecfel beffetben lagt fich eben nicht ein gunftiges Borofcop für meine funftige Autoricaft ftellen, Die son zwen Umftanben abhangt, namlich bon ber Ueberfetung bes hume, und bag Rant mit bem Auszuge feines großeren Werfs fertig

wird, ben ich nothig babe, um biefes fo volltommen als moglich zu verfteben. Die Arbeit foll nur einige Bogen betragen. Diefe Rurae ift ebenso ein Broblem für mich als bas volumen corpulentum. Benigftens febe ich es får meine Bflicht ann ben. Mann gang ausreben gu laffen. Begen bes erften Bunctes babe ich felbst an Wengand geschrieben, aber noch feine Untwort erhalten. Sie feben barand, herzensfreund, bag wenigkens Umftan-De mit meinem Eigenfinn, wie man ibn nennt, parallel laufen. Bid jene Umfande enofchie ben find, fann ich keinen Plan in meinem opusculo machen, sondern mus warten, weldes mich niemals gerent bat; und den beften Bers giebt die Dufe indignatio eiff.

Daß ich nenlich vergessen, Ihnen den richtigen Empfang der französischen Gabe des erreurs et de la verite zu bescheinigen, geht ganz natürlich zu. Ich schreibe bisweilen so ftarf in Gedanken, daß ich, wenn ich zum Papier komme, so erschöpft bin als wenn ich mich schon ganz ansgeschrieben hatte, und oft genug mich nicht bestinnen noch unterscheiden kann was ich habe schreiben wollen und wirklich geschrieben habe. Weine Wennung Ihnen zu sagen, so habe ich das Buch zwar mit vielem hunger, aber mit wenig Gedeiben gelesen. Wielen von den Brüdern bat es bes

fer geschmedt als mir, und gegenwärtig wirb es, wie ich hore, ben logen jur Subscription aufgebrungen. Manche Borurtheile sind handgreislich; ber praierische Schlener macht mir auch das Gute verdächtig. Meine mystischen Begriffe von der Sprace sind wenigstens von des Verfaffers seinen sehr verschieden. Ich hätte wohl lieber Ihr Urtheil gewünsche, da Sie die Symbole besser als ich verstehen muffen.

Ihren Geburtstag habe ich mit einem land gen Briefe an Reichardt gefevert. Dieselbe Woche war ich zum Abendmale; meine Beichte war der lette Buchstad des längsten Psalms, meine Absolution v. 25. Den Staub bentete ich auf die Bibliotheca Fratrum Polonorum, worin ich Fausti socini Fragment über die Bergpredigt zu Ende gebracht, aber auch nicht viel Licht gefunden über dieses schwere Stud der evangelischen Geschichte.

In der Welt habt ihr Angft, aber fend getroft — Der Fürst dieser Welt mag uns so schwarz vorkommen als er will, so ist er des lieben Gottes Diaconus, und der heilige Geist schwebt auch in dieser Rapelle und über dieser Sundsuth als Rabe, als Tanbe. Alles ift gut und den Reinen ist alles rein. Des Saucho Pansa Transcendental - Philosophie ist mir so heilsam, wie des Samariters Del und Bein. Gönnen Sie jenen Leuten ihr Ejement und bleiben Sie in dem Ihrigen. Gott lasse Heil und Segen, Ruhe und Frende in Ihrer Zionsburg und Abtep walten. Quae supra nos, nihil ad nos. Alles übrige soll und nicht ansechten. Meine Buste hier ist weit ober. Je mehr die Kinder anwachsen, besto größer werden die Sorgen. Deus providebit.

Vorgestern haben wir Regen, gestern einen Regenbogen, und diesen Abend, ungeachtet eines bestirnten himmels, Blige gehabt. Der Donner ist wohl vor dem Geschnarr zwey verrosteter Spinneader und dem Gewäsch eben so vieler Strickerinnen mit ihrem Bruder Poliphistor nicht zu hören gewesen. Marianchen hat das beste Theil erwählt und schläft. Will ihr nachfolgen, und ersterbe ihr alter, treuer Freund, Gevatter und Landsmann.

286. Un J. F. Hartknoch.

Ronigsberg ben 23. Oct. 1781.

Liebwerthester Freund, Wie halt es mit Rantens Schrift? Ift bas Manuscript schon fertig und in der Mache? Einige sagen, und er selbst, es ware ein Auszug der Eritif; andere hingegen behaupten, daß es ein Lesebuch über die Metaphysik sepn soll, auch aus seinem Munde. Bitte mir, so viel Sie

wiffen, mitzutheilen, und wenn es heraus ift, und Exemplare herfommen, auch an mich zu benfen.

Sobald hume ankommt, wird es mir ein Reft fenn, Die Ueberfegungen ju vergleigen, und benn an meine eigene Arbeit ju geben an ber ich fammle. Bin geftern mit bem erffen Banbe ber Bibliothecae Fratrum Polonorum welche die Werfe bes Socin enthalt, fertig geworben, mit bem ich in Unfebung ber naturlichen Religion gleich bente. Eberbard fagt in feiner Vorbereitung, baß er von feinen Glaubenebrubern grundlich wiberlegt worden. 3ch muß felbige baber auch fennen lernen. Philosophie ohne Geschichte find Grillen und Wortfram. Und Exempeln werben Regeln abgesondert, und bie Probe der Reaeln find wiederum Erempel. Alfo Erempel binten und born, oben und unten, und bie Regeln in ber Mitte. Die Geschichte unsers protestantischen Lehrbegriffs ift von Planck, ich babe fie bor Rreuben gefauft, und feitbem noch nicht weiter gelefen.

Boß hat herrn Rr. R. hippel versichert, bas ganze Manuscript ber Lebensläuse nunmehr erhalten zu haben, und daß das Ende nachisens mit dem Ramen des Verfassers erscheinen wurde. Auf die zweite Sammlung ber theologischen Briefe von Semler bin sehr neu-

gierig, weil selbige eines meiner liebsten Buder betrifft, namlich die Apologie der Apokalppfe, welche ich zwar nicht selbst habe, aber mit dem größten Bergnugen gelesen und jedem empfohlen. Wissen Sie nicht den Berfasser davon?

Wie Gofrates mit feinem Genius icherate, fo unfer lieber Bater Luther mit feinem Scheblimini als einem spiritu familiari, pon bem bilfder 1730 in meinem Geburteiabr eine fleine Abhandlung berausgegeben. fes fabbaliftifche Wort will ich zum Titel meines libelli machen. Es foll also beißen : Scheblimini ober epistolifde Rachlefe eines Misologen. Der erfte Brief entbalt 3mei fel über die Eriften; eines agpptifchen Driefters, ber Bephaftion geheißen. Der zweite betrifft Die jesuitischen Betrachtungen über bas Chriftenthum. 3. Gedanfen über eine neue Infcrift: Man tann was man will :c. 4. über Die Uebersetung ber humischen Dialogen. Die ubrigen ben englischen und preugischen Dume, befonders feine Eritif aller fpeculativen Theo. logie.

Werbe froh fenn, wenn ich gegen Ihre Unfunft fertig bin. Gott ichenfe Ihnen und mir Gefundheit, bag wir und einander vergnugt feben. Wie leicht verlauft ein halb Jahr!

....

## 287. In Berber.

Ronigsberg ben aten Abo. 1781.

Derzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Run falle ich Ihnen in die Arame. Den 22ten v. M. kam Ihr lange erwarteter Brief an; den 27ten, als am Tage Jonathan, sah ich immer dem Päcken entgegen, mußte aber bis zum zten de M. warten. Sott Lob, daß alles ben Ihnen gut geht. Der Würgengel hat auch mein haus verschont und keines von meinen Kindern hat den geringsten Anstoß von der hier herrschenden Seuche gehabt. Kreuzseld hat alle Ihre Sachen mitgenommen. Das Monument auf Lessing ist mit einer Wärme, Würde und Reise geschrieben, die meinen ganzen Benfall hat.

Mit dem Ende des Novembers habe ich die Bibliotheca Fratrum Polonorum durchgestansen; ich machte den 20ten August den Anfang, und wenn ich Brennii Opera bekommen kann, hoffe ich auch den stebenten Folkanten zu verschlingen. Lese gegenwärtig Zeltmer's hist, arcan. Gryptosocinianismi Altdorsimi, wo ich mir viel Aufschluß verspreche. Daß ich mit Socin in Ansehung der natürlichen Religion einig bin, bewog mich den Inme zu übersehen. Wergand hat an mich geschriesben, ob er gleich meinen Brief nicht erhalten. Durch ein Rifverständnis, wogn hartknoch

Selegenheit gegeben, vermuthet er, daß ich und Rant ihm zu Prieftlep's Uebersehung Benlagen geben könnten, woran keiner von uns gedacht hat. Ich habe ihm geantwortet, daß, wenn meine Uebersehung des hume zu Stand gekommen ware, eine Beplage dazu fich bloß auf meine Absicht derselben bezogen haben warbe, die gar nicht ware, Todten den Mund zu stopfen.

Die Geschichte ber Eidgenossenschaft habe ich gelesen, mit viel Geschmack und Antheil, aber nicht an der darin vorausgesetzen gewasseren Politik. Hogendorp, der jest in bollandischen Diensten ist, schickt mir einige Sachen von hemsterhuis, die aber noch nicht angekommen. Ich habe den kleinen Anhang Ihrer Uebersetzung mehr als einmal zu lesen nothig gehabt, aber desto mehr Geschmack daran gefunden, daß ich also mehr von diesem Berfasser zu kennen wünschte, auf den Sie mich zuerst auswerksam gemacht.

Meine Berbindung mit zwen Officieren habe ich Ihnen gemeldet. Sie hat mir viel Zeit geraubt und ist fast fruchtlos gewesen, hat aber doch Anlaß gegeben zu einer Beute, die ich Ihnen vorzüglich mittheilen muß. Sogenborp qualte mich um einen Lateiner. Zufällig bore ich von einem jungen Menschen, der eine große Luft zu Sprachen besäße, einen geten Anfang im Stalienischen gemacht und fogar bas Spanifche auf feine eigene Sand angefangen. Auf ben erften Wint tommt er an mir gelaufen, ich fange benfelben Abend bas Englische mit ihm an und bringe ibn in breven weiter, als meine Blauroce in vier Monaten gefommen find. Weil mir bas Erperiment über meine Erwartung gludlich gerathen und er noch eine großere Reigung jum Griechischen bat, fo mache ich bente ben Anfang ibn mit meinem Sohne ju combiniren, und ich verfpreche mir viel Fortgang und Benbulfe bon Beiben und fur Beibe-, Wie fehr ich einen folden Menfchen gefucht, fann ich Ibuen nicht fagen, und wie tief bas Ideal in meiner Seele gelegen, und auf biefen und jenen gewirft, weiß allein mein buntel Gefühl. Er heißt Christian bill, und ift, wie Rant, eines Souhmachers, aber baben Cabafbiffrie buenten . Sobn.

Ben Green, bem die Gicke in den Unterleib getreten, der sie aber durch die hisigken Weine in die Juse verbannt, traf ich neulich Kant, den ich wegen des Wengandischen Grufes zu sprechen wunschte, Er war sehr vertrant mit mir, ungeachtet ich ihn das vorfige mal ein wenig suchig gemacht hatte, da ich seine Crisis billigte maber die, darin enthalvens Possisch verwarfere wusten garionicht wie er zur Mpftit tam. Mich hat es fehr gefrent, daß L. eine gleichförmige Sprache mit Rant führt. Ein neuer Beweis für mich, daß alle Philosophen Schwärmer find und umgefehrt, ohne es zu wissen.

Ich muß diesen Brief auf dem Bette schlie-Ben, weil mein Ropf auf der linken Seite von Rüffen halb gelähmt ist Sott Lob, alles sehr erträglich und kanm der Rede werth für Andere. Ich habe mich vor keinem Winter so fehr gefürchtet als vor diesem. Erquicken Sie mich bald mit Ihren Bepträgen zum Merkur. Sie kennen meine Lüsternheit, einer det ersten Leser zu seyn, und meinen unschlachtigen Rälber. Sinn. Auf ein glücklich Wiedersehen zum Reuen Jahre!

288. An 3. g. partinod.

Ronigeberg ben g. Dec. 1781.

Derzitch geliebtester Freund, Sie beklagen sich, von allen Seiten für Ihr gutes Derz gezupft und gerupft zu werden. Ich bin versichert, daß Ihre Freundschaft für mich anch an Ihrer Bereitwilligkeit Theil gehabt, aber Ihren Schaden habe ich nicht gewollt. Die Dienstfertigkeit berauscht mich eben so wie ein suber Werten und ich habe täglich Ursache mich für die schwachen Seiten des guten Derzuss

ju haten, und ju meiner Warnung mir ju-

Meinen Frennd, Gevatter und Landsmann in Weimar habe ich schon mehr wie einmal um Fortsehung ber Urfmabe gebeten, und werde heute es abermal thun. Sein: Denfmal auf Lesing ift ein Meisterftad im October bes E M.

Das gute Derz, bankbar zu fepu, hangt eben so wenig von und ab, als das gute Derz, wohl zu thun. Die Wasserbäche treden aus und verstegen, nach der Witterung der Jahredzeit, und das Weer hat seine Finth and Ebbe nach dem Wandel des Monds. Mittag und Mitternacht, und ihre Gespenker, Parasten und Diebe, gehören, wie Gesunde und Kranke, wie Lebendige und Totte, Sinem Vater und haben alle Eine: Mutter — Watur.

Asmus hat sich ein Dans gefauft, schickt mir einen ganzen Rasten, ber aber noch auf der See schwimmt mit Rascherepen für Leib und Seele, Spielzeug für das ganze Daus, beschreibt mir die kindische Frende beym Einpacken; woran es auch beym Auspacken nicht sehlen wird, aber auch nicht an Rachwehen. Statt der Ziege macht er jest auf zwey Rübe Rechung, und hofft von dem Andan seines. Bartens die Paushaltung zu bestreiten. Wie

ein armer Mann mit fünf Töckern zu der Verschwendung und Frengebigseit kommt, bes
greife ich eben so wenig als ich weiß wie ich
selbiges erwiedern soll. Hino illas lacrimae,
womit ich seiner Arche entgegen sehe Sie
enthätt ein: Geschent, adas mir Rlopsock von
seiner Wessale macht und Jacobi mit dem ersten Theil seiner Werke. Der übrige Proviant
besieht in Pockelseische einer Bonteille Malagu, extraseinem Theer-Läst uns die Lieber lags

gefchrieben, feben Gie als nichts an. 3ch werbe nicht eher an das Schreiben fommen tonnen; ale bis ich die nene Ueberfetung bes Himer febe, und Kant will ich erft unbreben tuffen, feinen Auszug ober Lefebuch abwarten.

Wie es Ihnen, liebster D., mit Ihrem sauren Schweiß und Blut, so geht es mir mit meiner edlen Zeit, die ich immer an Experimenten verschwende, die anger dem Zeit. verlust auch so oft Eingriffe in meine Ruhe thun. Ich habe im August aus Freundschaft und ohne den geringsten Eigennut mich mit ein paar Officiers abgegeben, und dadurch ganz zufällig einen jungen Menschen gesischt, den ich bisher wie ein anderer Diogenes gestucht und zum Gespann für meinen Hans gewähnscht. Indem ich für den einen Officier

mich nach einem lateinischen Oprachmeifter umfelje, findet fich eines Schufters Sohn, wie unfer Rant, Ramens bill, ber fich aufs Stalienische und Spanische obne Gulfe noch Unterftubung gelegt und brennende Luft aum Eng. lifden und Griechifchen und mehr Sprachen bat. Bon bes Menfchen gabigfeit und Gifer fonnen Sie baraus urtheilen, baß ich in bren Abenden bie Anfangegrunde bes Englischen mit ibm zu Ende gebracht und er wenigffens weiter if als feine beiben Borganger in ber langen Beit gefommen, und bag er nach. fte Boche mit meinem Dichel bas Griedische und Debraifche jufammen ftubiren wird. Gott gebe baß er bas werde, wozu ich ihn erfeben: fo: foll er meine andere band fur meinen Sobn fenn, und ich will mich gang auf ihrer beider Freundschaft einschränfen zu under alles mögliche thun, mich threr murbig gumachen. Denn mas Sie an Ihren Gobn wenden tonnen zund Motherbo, bin ich ben allem auten -Willen nicht im Stande. A to Batte Pie ver

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, die mir Ihre Silhonette aus eben dem Grund entzogen, warum ich meine nicht bengelegt. Gevatter Asmus beurtheilt mich, wie Zopprus den lieben Sofrates, als einen Menschen von sehr verliebter Complexion. Magdalena Catharina vom 3. 1774 gefällt ihm am beften, vermuthich weil fie seine Pathin ift. Seine Sochter find solche Apfelmuß. Ges fichter, baß erd nicht übers Derz bringen kaun, den Eredit der guten Radchen aufs Spiel zu seinen. Berspricht mir feine, und Fran Rebecca, wenn sie besser gerathen, im nächsten Briefe.

## 289. In ferber.

Ronigsberg ben 17. Dec. am Mage Lagari 1781.

Derglich geliebtefter Gewatter, Landsmann und Freund, Ich habe eine Freude erlebt, bie ich ihnen fogleich mittbeilen muß. Deine altefte Tochter tam bente auf die Loge und rief mich nach Saufe, weil mich ein frember Berr, ber Berens biefe, fprechen wollte. Mein Ders hupfte, ich weiß nicht wie, bes diefem Ramen, und ich lief fporuftreiche. Benim Cintritte fab ich einen langen Dann mit einem faft tablen, granen Ropfe vor mir, ber bem alten Carl eben fo abnlich ale unabe lich ju fenn fcien, bag ich mich lange Beit in die zwerdentige Geftalt gar nicht zu finden wußte. Es war unfer lieber Georg, ber auf einmal ben Ginfall befommen, nach einem zwanzigiabrigen, fletigen Dienft mit einem Raufmann Arenton eine Ballfabrt nach England ju thun. 3ch bot ibm jum freundliden Billfomm alles was ich batte an, und

wie rauchten eben ein Pfeifchen, als die Einlage von Ihrer Schwester einlief. Er hat ein Paar leberne Beinkleiber ausbrucklich basu mitgenommen, um nach Weimar, wo nur emmer möglich, einen Ritt ju thun.

Ich war durch diesen Deum ex machina so gestärkt, das ich ihn zu Green begleitete, wo wir auch den Prof. Kant trafen, der mir die frobe Nachricht, hume's Dialogen erhalten zu haben, und zugleich das Versprechen gab, mir selbige morgen zufommen zu lassen.

Ihre liebe Schwester girrt wie eine verlaffene Eurteltaube, ohne einen gaut von sich zu geben, aus dem sich abnehmen ließe, wie ihr zu helfen ware. Ihr Bertrauen auf Gott wird nicht zu Schanden werden. Im Grunde hat sie recht, daß alle Menschenhusse nichts ift. Anri, Er ist's gar. Sie. XLIII.

Run genng auf hente, liebster Freund und Jonathan! Gott segne Sie mit Araften und Munterfeit zu Ihrer Festarbeit, und lasse das Jahr mit Freuden auch far Sie untergeben und mit neuem Segen aufgehen über Ihr ganzes hans.

290. An 3, F. Sartined. Sonigeberg ben liten Jan, 1782.

Berglich geliebtefter Freund, Ihre Bufchrift erhielt ich geftern von herrn E. offen burch

einen Licentträger, der lange Jahre ben bem fel. Herrn Commercienrath gedient, und in deffen Treue ich so wenig Ursache habe ein Mistrauen zu sehen, als er. Unterbessen da-ran nichts bersehen, auch keine Staatsgeheimsnisse enthalten waren, so ist man boch nicht immer im Gtandes alle kleine Zufälle vorher zur sehen.

Der Welte und Rathsberr ift ohne 3mei fet eine einzige Berfon, namich Berr Chris floub B. Dad bie Sache felbft anbetrifft. fo mochte ich wohl eben nicht im Stande fenn, Beninge ju thun, weil mein Boften fo einge ichrankt wie moglich ift, und mein Geschmad mehr wie fouft entfernt, außer meinen Eirfel zu gehen. Das Minimum ift bas Gefes meiner Birfamfeit ober vielmehr Untbatiafeit. Re weniger ich weiß, besto weniger babe ich git verantworten. Ich habe weber mit Accife. noch Bollfachen bas geringfie ju thung fondern bin bon Gottes Gnaden lediglich Bermalter Det beiben Mongrine, wovon eines bereits faft eingegangen. - Die Licenttrager (nicht einmal ber Licentfuhrmann) fteben unter mir, und nur die Baaren, welche über bie erlanb. te Beit liegen bleiben, jahlen bas Lagergelb, und fommen in mein Depot . Regifter, febr felten Befolage. Unwiffenbeit und Rube ift mein Loos, mein Element und mein Bunic.

Chansons und gupido sordidus ber Geist aller zeitigen Reformationen, Quadfalberenen und Experimentensucht in hoc vili corpore. Aurz, jeder hat seinen Bernf, sein Gewissen und seine Handplage, alias Ehre, um wenigstens and ber Noth Lugend machen zu können.

Wir haben hier einen neuen Accife Earif von 1769; aber keinen neuen Boll . Tarif seit 1725, von dem kein gedrucktes Exemplar mehr aufzutreiben. Ich besite weder ein gedrucktes noch geschriebenes Exemplar, womit sich viele Officianten in Ermanglung des ersten behelfen mussen, weil er ohnehin nur aus wenigen Bogen besteht. Wie Gesete durch Sitten erganzt werden, so manche Säte durch usance. Nebrigens werden die Rechnungsbucher eben so strenge controlirt und verificirt, als die redovablen exercirt, und die geringste Irregularität geahndet und zur Verantwortung gestogen.

Benm Zoll findet keine Bergutung statt; sondern bloß ben ber Consumtions. Accise, weiche die Großhändler gar nicht angeht, sondern ben jedem Verkauf von dem Detailleur bezahlt werden muß. Die übrigen stehen auf 1/3, das heißt, zahlen nur 1/3 von der Consumtions Accise und sind dadurch vällig von allen Vergütungen ausgeschlossen, welche nur denjenigen zu gut kommt, welche bie

vonn fie namlich für eine gewiffe Summe auf einmal nach fremden kandern geben laffen. Die Eintragung und Abschreibung aller Posten geschieht von drey Buchhaltern, und der wirkliche Ausgang muß durch Begleitscheine nachgewiesen werden, die innerhalb einer gewissen Zeit von den Gränzämtern bescheinigt zurücksommen muffen.

Wenn die Rachfrage bloß ber Bouftanbigteit wegen, oder aus Liebhaberen gefchieht, warum wird die Beantwortung so bringend gemacht? Anch das wenige was ich zu liefern im Stande bin, ersuche ich nicht offen- und unter meinem Ramen mitzutheilen.

Meinen Jubel über herrn George Erfdeinung habe noch benfelben Abend nach Weimer ausgeschüttet, aber bisher teine weitere Radricht erhalten. Gott gebe daß wir und diesen Sommer auch einander sehen, und bescheere mir meinen alten lieben Joseph, den Rathsberrn Christoph, nebst dem zweiten Candidaten, den er ins Philanthropin schieft. Daß mir der erste so entwischt, hat mir weh genng gethan; aber St. George hat alles gut gemacht.

Rant arbeitet an ber Metaphpfit ber Sitten — für weffen Berlag weiß ich nicht. Mit feiner kleinen Schrift benkt er auch gegen Oftern fertig ju fenn.

## 291. An S. g. Battinoch.

Ronigeberg ben gten Februar 1782.

Derlich geliebtester Freund, jum nenen Berlage wunsche ich Ihnen Glud. Auf ben fleinen Rachtrag zur Eritik warte ich mit mehr Untheil. Morgen benke ich mit der Bergleichung ber humischen Uebersehung vom Abvocaten Schreiter zu Ende zu kommen. Die philosophische Genauigkeit ist burch ben affectirten Purismus und die sehr uneigentlichen Umschreibungen mancher Aunstwörter verdunkelt und bisweilen beynache verhudelt worden.

Ich lese jest die prächtige Ausgabe ber Briefe und vermischten Werke Lord Chefter-field in vier großen Quartbanden. Die Briefe an seinen Sohn haben mir in der Uebersesung eben nicht recht gefallen, daher ich nur die zwey erften Theile gelesen. Ans der Quelle schmecken fie mir besser, ich habe eben den zweiten Band angefangen und kann nicht aufhören.

292. An Berber.

Ronigeberg ben 20. April 1782.

herzenklieber Sevatter, Landsmann, Gomer und Freund, Ich ergreife recht hungrig und durftig die Feber zu einem Briefe an Sie. Es find 4 wo nicht 6 und mehr Wochen, daß ich einen Bogen anfing, und zwar an Ihre liebe.

Die fille Boche fing fich mit einem Flusfieber an, welches hier epidemisch gewesen. Am Oftermontag bekam ich einen zweiten Anfall von Podagra, von dem ich, ungeachtet meines Incognito zum Baletschmanse, noch nicht ganz hergestellt din. Mein Bett ist von Besuchern fast täglich belagert gewesen; heute vor 14 Tagen war der Graf Kanserlings und diese Boche der Kanzler von Korf da Beide Excellenzen versorgten mich mit Mitteln, und gebrauchte und nicht gebrauchte haben Gott Lob ihre Dienste gethan. Da man eben den Anfang macht, in meinem Garten zu arbeiten, frene ich mich auf Ihre Queckeneur.

Ibre brev Gefprace über die Seelenman berung haben mir febr Genuge gethan. Aber ich mag hemfterhuis lefen, wie ich will, fo tomme ich nicht mit ihm fort. 3ch bin gar nicht im Stande, mir den geringften Begriff bon bem Maximo ber Ibeen und bem Minimo eines Zeitraumes ju machen, und mas biefe beiben unbefannten Großen am Erflarung ber qualitatis occultae bes Berlangens bentragen fonnen, und wie ber Beweis eines foiden Brincips moglich ift, ben er in bem Briefe über die Sculptur vorausfest. Bantes bon Theilen, ein Effect ber , Birfung , eine Babigfeit, feine Rraft baburd ordnen ju tonnen, bas man fic bie Bandinne

lung buid Sinberniffe erschwere, bas Uebergewicht ber Tragbeitefrafte gegen bie Un. giehungefrafte, jur Grundlage aller Moral und sum Erzenaunas - Brincip bes Univerfi, fom. men mit als portenta dictionis und fictionis bor. Bulett lauft bie gange Untersuchung über Die Ratur ber Begierben auf Die Bereits abgeunste Rigur einer frummen Linie finaus. Bennah follte man glauben, baß die Theorie bes Berlangens auf bem paralogismo einer Eine beit, und bes Ueberdruffes auf einem andern paralogismo ihrer Unmoalichfeit berubes fo wie Die Auflosung bes zwiefachen Wiberfpruches auf einer unendlichen Approrimation. Ralls. ich nicht unrecht babe, fo mare es mir frenlich lieber gewesen, wenn Sie biefen Dann ebenfo, wie ben Seelenwanderer, widetlegt. und nicht Aufwaffer gegeben batten; benn mir fceint es, baß Sie bie algebraifche wie bie Kabbalistische Brofe mit ein wenig Bartbevlichfeit angeseben baben.

Dom. Jubilate.

Ihre Triashabe ich gestern zum Abendbrob, beute zum Frühstud wiederholt. Haec placuit semel, haec decies repetita placehit — ohne Radficht auf bas unschähbare Buchbinder-Berbienst.

Unfer alter Berleger hat mir fein geheimes Anliegen anvertraut, und aufrichtig gestanden, Damann's Schriften, VI, Sh. 16

baß Giferfucht ber Freundschaft und Berufs-Antereffe gemeinschaftlich auf ibn wirfen. Da bas Materiale feiner Gefinnungen gut ift, fo werden Sie es mit bem Formale von feiner und meiner Seite nicht genan nehmen. inter bonos bene, jur Sache, liebster, beftet Bevatter. Rad alten, verjährten Rechten einer vertrauliden Areundschaft vermutbet er an. bere Urfachen, warum Sie g. E. hofmann jum Berleger vorziehen und ibn ficen laffen. Die Sould fann an Ihrem guten Billen und Bergen nicht liegen; er vermuthet baber Umfanbe, bie Sie nothigen, ben Bucher frember Leute an befriedigen. Sollte biefe Bermuthung gegrundet fenn, fo beschwort er Sie, über 1000 Mthlr. und mehr an bisvoniren gegen landesubliche Binfe, und leichtere Berbinbungen unangenehmen Berwicklungen porangieben. Da ich an ber Ebrlichfeit feiner Absichten nicht zweifle, fo werben Gie ein etwaniges Digberftandniß ibm nicht übel nehmen. fo wenig ats mir felbft ben Untheil, Diefe Erflarung fur ihn ju übernehmen. 3ch fenne biefen Drud zu enger Ochube aus ber Erfah. rung, befonders ben meinem Sange eines fruges consumere nati. Reiche Leute haben über haupt weniger Geschmad und mehr Berleuge nung begjenigen mas fie baben, als Durftige.

Ich habe biefen ganzen verstoffenen Winter fast nichts für mich arbeiten können, sondern ihn für Fremde verschlendert, selbst zum Rachteil meines Sohns der jest Lust zur Medicin hat, was mir auch lieb ist. Bentevegni ift nun in seine Garnison zurückgekehrt und hogendorp hat seinen Abschied genommen, nach holland heimzugehen. Sein Charakter wird hier von Allen, die ihn genauer kennen, aufgegeben, ich verzweiste nunmehr bennahe auch daran, und es jammert mich um den Verfall einer so großen Anlage.

Des Luchet Hist, litt. de Voltaire sohnt der Mube nicht. Aber noch sauer ist mir die Reise durch Raynal's zehn Theile geworden. Was für ein unverschämter Sophist und Declamator! Wie habe ich mich dagegen in der kleinen Schweizerhütte eines Maurers erquickt, Lienshard und Gertrud! Dieses Bolksbuch verdient auch von Ihnen gekannt zu werden. Wie sein ist in diesem rührenden Drama das westen hist in diesem rührenden Drama das westen hist seinskation ausgedeckt! Nicolai's gelehrtes Meistersstückt und Mendelsohns Borrede habe ich auch angesehen, aber einige Subtilitäten der letteren nicht verstanden.

Die Gottingische Recension der Eritif ber reinen Vernunft habe ich mit Vergnugen gelefen. Wer mag ber Verfasser seyn? Meiners

ideint es nicht; Beber ift mir gang unbefannt. Man bat bier auf beibe gerathen. Ber Mutor foll gar nicht infrieden damit fenn; ob er Grund bat, weiß ich nicht. Dir fam fe arundlich und aufrichtig und anstandia por. So viel ift gewiß, baß ohne Bertelen, fein Dume geworben mare, wie ohne biefen fein Rant. Es lauft boch alles gufest auf Ilee berlieferung binaus, wie alle Abftraction auf finnliche Einbrude. Dein Ginn geht noch immer etwas über ben letten Abichnitt bes fritischen Elementarbuches, die Theologie be. treffend, auszuarbeiten. Bielleicht fommen mab. renber Beit feine Prolegomena einer noch an idreibenden Detaphofit beraus, als ein Rem und Stern bes großen Organi, woran er iest arbeiten foll.

Ihre Fortsetung im Merkne, und The neues Werk über bie Poefie ber Ebraer, und was Sie sonft haben, mir armen alten Prediger ober Marktschreiber in ber Wüste verguügte Augenblicke und Stunden ju machen, darnach ftrede ich meine hand aus wie ein Bettler am hed. Was ich Ihnen nicht zu sagen noch zu schreiben weiß, find pia desideria — tacitus clamor einer schmachtenden Sehnsuct. —

Meine berehrungemürbige Freundin, Gebatterin: und Gonnerin,

Bun ber lieben fleinen Theodora Geburte. tag febre mit Gefundheit, Bonne und Rrende ben Ihnen ein! Wenn bie Seelenwanderung gleich burch Gefprache beffer widerlegt als bewiefen worben, fo haben boch Reichardt's und feiner treuen, guten Gefellin Gefprache bon al-Iem, mas Ihnen eigen, naber und lieb ift, und Sie einem jeden bagu macht, mehr als eine Seelenwanderung ben lebendem - wiewohl etwas gelahmtem - Leibe in mir hervorge. bracht. Aber alle diefe Seelenwanderungen thun fein Genuge. Dich mit biefen meinen Augen an Ihnen, meine verehrungswurdige Freundin und Gevatterin, an dem Bifchof Ihres Dergens und Ihres Saufes, an allen Ihren lie. ben Rindern, besonders bem erfornen Maler, Correspondenten und Birtuofen, meinem Dathen Auguft, fatt ju feben, ift meine Doffnung und mein Bunich.

Wüßte ich, daß in irgend einer Sache mein letter Versuch so gut gerathen möchte, als ber erfte Ihrer neuen Aunst, so wurde ich auch das Berg haben zu einer Gegendedication. Pathoeu ist Gott Lob gesund und jedermanns Liebling. Meine mittelste Tochter, welche dem Vacter am meisten schlachten soll, die schwächlichste und jest am Fieber bettlägerig. Die alteste

hat einen beschwerlichen Dusten, und mein Sohn hat dieses Jahr einen ziemlichen Anfang gemacht, polnisch zu fammeln. Mutter und Rinder empfehlen fich Ihnen sammtlich auf das ehrerbietigste und gartlichste.

### 293. An Sohann Georg Duilles noch Schaffhaufen.

Ronigsberg ben 22. April 1782.

Sie erhalten hier die leere Dalfte Ihrer gutigen Bufdrift vom 3ten Mar; ausgefüllt wieder jurud, wenigstens mit dem Scheine eines richtigen Empfanges, statt einer formlichen Antwort auf den mir angenehmen Inhalt Ihrer guten Gestinnungen, die ich besser ju erfennen als ju erwiedern im Stande bin.

Jeder Schriftsteller ist hierin ein ichoner Geist, daß ihm die Eroberung eines neuen Lesers schmeichelt, und ein wenig Buhleren scheint jum Sandwerf zu gehören oder viele mehr zum Berufe — noquo enim mibi cornea sibra est.

Wir haben bas Gute, bas wir von einander wiffen, einer Quelle ju verdanken. Da wir nunmehr in einer gleich weiten Enb fernung von diefer Quelle und von ihrem wohlthätigen Genuffe leben, so wollen wir felbige zu einem gemeinschaftlichen heerde oder Britumpuncte unfered gegenseitigen Andenfend inachen.

Ich wünsche Ihnen also juddeberft zu Ihrer glücklichen Deimkunft in Ihr liebes Bater- land Glück, bitte meine drep Züricher Freunde, die hen Ladater, Pfenninger und Dasfell ber Gelegenheit herzich zu grüßen, auch unbekannter Weife ben Berfaster eines sehr erbanlichen Orama für das Landvolf - Ich weiß weber recht seinen Namen noch Aufent- palt - Aber so biel weiß ich nich die mit einem fahrenden Ritter beide Indien durch streift, überdrüßig seiner Oulcinsen und Delsschen -

Audities an me dudie amabilis will in

Bu Lienhards und Sertruds Satte fab ich Erscheinungen einer achteren Philosophie und Politie, als in Rapual's 20 Thelien of mb weffindischer Mabroen.

Rommt Ihnen bie hut und Barte bes Ihnen zubereiteten Beinberges fo beschwerlich vor? Bebenfen Sie, wurdiger junger Mann und Fround, bep jeder Lages Lafte und pige bas Enbe —

Wie gut wird sich's boch nach ber Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun!

Aftes schläft um mich, und ich bin ungern ber lette, auch meiner Gedanten und Sinne

nicht mehr mächtig, wegen änseren und inner rer Schwäche. Empfehle Sie also göttlicher Obhut, mich Ihrem geneigten Andenten.

> 294. In 3. g. Metgarst. Ebnigeberg ben 23, Mat 1782.

... Berglich geliebteffer, herr Rapellmeifter. Landsmann: und: Frennd, 36 babe, alle Eade auf tinen Unlag gemartet. Siberen im foreis ben, aber gar nicht ben traurinen und fchmerte baften: bermuthet ... welchen mir beute Sie Berr Schwager mitgetheilt. Und der Erfahrung fenne ich awar einen folden Berluft nicht, aber meine bopodondrifde Einbildungefraft anticipiet alle mogliche Uebel bed menfchlichen Lebens und feiner splendidarum miseriarum. Der Stife ter affer Freuden ift jugleich ein Bott. alles Eroftes - und beide entfpringen gar .. boch bom Dimmel ber aus feinem Bater , und Det. Bare ber felige Bilbelm an no terbergen. turlichen ober eingepropften Blattern geftorben. fo batten Gie mehr Urfache fich zu beunrubigen und mit Fleisch und Blut: ju badern. Denfc meif nichts, Gott allein bie befte art und Beit.

Um erffen Pfingffepertage besuchte mich hr. Prof. Kant mit einer Nachricht, Die mich auch nicht wenig gerührt, und an ber Sie auch einigen Antheil nehmen werden, weil Sie ben jungen B. . . . auf ihem Bbilanthropin gefaunt, ben fein Bater nach wollbrachtem feblechtem Laufe nach Liebau gefchieft. um die Sandlung auszulernen. Da macht er Dumme Streiche, berfcreibt fich Magren auf feiner Kamille Mamen. Sein berr erfahrt Dieff, wird, miturlicherweise ungehalten; ber junge Menfc lauft weg, und fommt bieben; giebt feinem Bater von feinem Aufenthalte Radricht. Diefer wendet fic an Lout, und jum Theil an mich; bat die Absicht, den Undborfam feines Sobnes wenigftens burch einen fleinen Schreck abinftrafen. Eben wie man Willens ift, ben, Entwurf bes Baters auszuführen. firbt ber junge Menfch an einer bisigen Krankbeit plotlich. Bare ber Brief einen Pofitag eber angefommen, fo batte jebermann biefen unvermutheten Todesfall ber angelegten Alteration jugefdrieben, und ber Bater fich vielleicht aus feinem barmlofen Ginfall bie größten Strupel gemacht. Bun ift alles au rechter Beit geschehen fur ben Tobten und Die Lebendigen.

.. Die beste Erziehungs Unstalt ift wohl ber liebe Lod für unser ganzes Geschlecht. — Sben da ich dieses schreibe , fallt mein Marianchen die ganze Treppe über Hals und Kopf herunter auch ein Schreck, doch Gott Lob ohne allen Schaden.

•

Das beste: Philanthropin ift jene Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene
hohe Schule ächter Birtuosen, und unser aller Mutter. Beruhigen Sie Ihre liebe fromme Frau, daß Wilhelm die Reise dahin glücklich überstanden; wehret ihnen nicht,
denn solcher Aleinen ist das himmelreich. Gott erhalte Ihre beste Sälfte und
konischen, erfreue auch wieder Ihr verdbetes
haus mit neuer, frischer Segensfreude.

#### 205. In Berber.

Ronigeberg ben gten Juli 1782.

Den gien Mai wurde ich mit Ihrem jartlichen herzens, und Seelenschreiben erquickt.
Der Geist war willig, gleich den Tag daranf
zu antworten; Sie hatten aber meine Apologie schon erhalten, sagte das Fleisch, und also wollte ich das Meßgut, ich menne Ihres,
abwarten, aber umsonst. Underes habe ich
erhalten aber nicht Ihres, und ich habe recht
viel Mühe gehabt, ein Stud des Merkurs
hier auszurreiben. Wie gerne hätte ich das
Postgeld für Ihre hebräische Poesse und merkurialischen Zweisel bezahlt! Die Fortsehung
von beiden wünsche und hoffe ich früher zu
erhalten.

Gott gebe, daß ben Ihnen ber Sommer beffer gerathen fenn moge, ale hier zu Lanbe.

Die Katte labnit mir bennahe Sande und Bufe, Gehirn, Junge und Berg — und vica versa kann ich felten einen Sang nach ber Stadt thun, ohne, mit ber abeligen Dame im Wafefield, fabennaß zu fenn.

Bum besten Zimmer und zu der neuen Ausssicht aus bemselben in bas gelobte Land manische ich Gluck, und daß Pathe hamann auch darin hanget, wie Augustchen sagt; benn leiber ist hangen eine Familien Rrankheit, wenn es auch am holze des verklarten P. P. erfüllt werden sollte.

Muf ben Ricolaus Baffometus au fommen. fo bin ich bier ber erfte lefer gewesen; benn ein biefider Better bes gelehrten und berubm. ten Berfaffere erhielt es und trat mir ben Rang ab. hier erhielt ein guter Freund bon einem bortigen ben Bint, bag jedermann ju Berlin über die Belefenheit biefes Deifterftuds erstanne und so wenig begreifen tonne, wie jener Rarbinal, wo Arioft ben gangen Rram bergenommen batte. Bas mir bloß abnen mußte, baben Sie brav Gemiefen, und ift Hemand im Stande, Leffinge Stelle ju erfeten, fo find Sie es - ich menne, gegen jene bypofritifden Beufchreden; bie fich fur Riefen von ben Kinbern Enal's halten und possunt quia videntur. Bon eben berfelben Rauft etmarter' man eine gelehrte Reifebeschreibung.

dixit. Die Materie selbst ift über meinen Dovizont. Zufällig traf ich ben da Pry-an, ben ich durchlief und wenigkens genug fand, meinen dunkeln Verdacht zu bestätigen. Ton und Styl gaben mir die stärkse Witterung. Aber was rede ich zum Preise meinen Raft gegen Ihr Abler, und Falfen unger Appell erhalte Sie doch ben bem ruhigen, prüfenden Duth und ben dem schonen Prospect Ihres neuen Saales oder peripatetischen Museums!

Auch ich habe einen neuen Garten, liebster, bester Gevatter. Bier und zwanzig hochstammige Obstbaume kamen endlich am Pfingst beiligen Abend mit einem Libedischen Schiffer an, und find, ungeachtet ihrer spaten Antunft, alle ausgeschlagen. Sie machen einen schonen Mittelgang meines bisher wust und obe gelegenen Gartens. Auch hat ein Officier sein Gezelt in meinem Gehöft aufgeschlagen, unter dem sich meine Kinder freuen und in dem wir unsern Mittag halten. Wunschte aber von beiden bald befrent und erlost zu senn, welches diese Woche, so Gott will, geschehen wird.

Bon Better Beder, bes Rapellmeiftere Reifegefahrten, ift hier fein Laut ju boren. Auch Dr. v. hogendorp in Saag, bem er von Reichardt und mir empfohlen worden, und von dem ich nur gestern einen Brief an seinen Bruder gelesen, denkt nicht mit einer Sylbe an ihn. Dabe ich Ihnen nicht von diesem Candidaten der americanischen Colonien gesschrieben, und können Sie sich nicht auf den Besuch desselben bestunen, und das Geheinnist seines Namens und Schickfats aufklären?

Der Freund in haag macht mir abermals hoffmung ju hemsterhuis Schriften. So neusgierig ich auch darnach bin, scheinen fie mir doch Ihres Fleißes nicht wurdig zu senn. Ift nicht eine zweite, vermehrte Auslage von Schoffer's Gesprächen erschienen? Gesett; daß er Ihnen auch antwortete, so lassen Sie die Materie ruben.

Je alter ich werbe, besto weiser komms mir ber Spruch bor: Quae supra nos, nikts ad nos. Vom Kirchenboten ist auch bas Manuscript bes Planes mir in die Sande gerathen und das erste Stud geopfert worden. Ich kann auch nicht Land sehen; hoffe aber, die Leute werden es zeitig genug mude werden. Dier ging das Gerücht, daß unsen Kansmann an Verbindung der Herrnhuteren und Freymaureren arbeite. Claudins Vortede zwiseiner Uebersehung habe ich im Laden durch gelaufen. Er hat es sich recht sauer werden lassen, den geheimen Sinn wenigstens wahre schilich zu machen. Die er die Kunst gehabt,

ben Unfinn rathfelhaft ju machen, wänschte ich aus feiner Ueberfegung zu feben, wennt er an mich benten wirb.

Ein judischer Student, Namens Elfana, einer ber besten Inhorer bes Kant, ift neulich von Sinnen gefommen. Man beschnlöigt seinen Lehrer, ben unordentlichen Fleiß oder vielmehr die Eitelseit dieses unglücklichen jungen Menschen zu viel genährt zu haben. Studiren und mathematisch – metaphysische Grübeley möchte wohl nicht allein Schuld seyn. Ich habe vor langer Zeit einige lateinische Stunden mit ihm gehabt, wir sind aber bald geschieben ne Leute gewesen.

Dafeli hat mir ein paar Zeilen geschrieben und ein Dedications. Exemplar des P. P. im Ramen des Versassers jugefertigt. ri was; war nared reine, üre neoparu, üre adayus — Phil. 1. 18. Wie sollte es mir denn, liebster Derber, ganz gleichgutig senn, daß man an der Celebrität meiner Eitelfeit arbeitet, unter dessen ich selbst dem Gefühl der Vernichtung beinahe unterliege.

Den 10ten Juni.

And unferem birigirenden Burgermeifter habe ich eine herzliche Frende burch Mittheilung Ihrer merkurialischen Briefe gemacht. Ich schiefte fie ihnt gestern burch meinen Sohn tw. und weil ich heute fie abzuholen fam,

purbe ich jur Erfenntlichfeit fur bie genoffene Seelenspeife auf Sauerbraten und Caviar ein. eladen. Es ift ibm ebenfo gegangen wie mir-Bir baben beide ein bunfles Gefühl bon dem frefal der nicolaitischen Miggeburt gehabt, iber an Ihrer Gelehrfamfeit und Beredtfam. eit hat es uns gefehlt, und biefen Borgug ionnen wir Ihnen lieber als irgend einem anern. Ich kann Ihnen nicht fagen, wie wir nit einander in Unsebung Ihrer Zweifel ınd Einfalle, batt' ich balb gefagt - fompathisirten, und wie die Rinder und Madben über bie Dieberlage bes Großfprechers and Philifters uns freuten. Er nimmt als Bruder und Meltefter noch innigeren Untheil in der Sache, die fur mich ein Rathfel, venn eben nicht Gebeimnig, bleibt. enbigen Sie bod mein brunftiges Berlangen pach einem gangen Eremplar mit erfter Boft. Demfterbuis und Ochloffer find nichts; aber bas ift Bilopret und ein Effen wie ichs gern babe, und wofur Ste meine Seele fegnet.

296. Un 3. g. Reicharbt,

Ronigsberg ben 17ten Juni 1782.

Den 19, b.M. lief ich mit niedergeschlagenem Bemuth von Orn. D, Auerswald, ber als Ab.

intant in Regimentesachen und auf einen Saa bier überrafcht und mir einige Rachrichten mits getheilt hatte, Die mich nabe angingen, lief unsern Dorow bei ibm, und lief, obne recht au wiffen warum, in ben Buchlaben. eben fo unrubig wieder forteilen, als man mir eine Reniafeit anbot über Borbamerica und Demofratie. Das erfte ift gang gleichgultig für mich, und bas zweite batte auch micht viel Reit. Man fagte mir aber, baf es eine Schrift bon Better Becter mare. 3ch flectte fie beffe wegen mit einer ziemlich faltfinnigen Rengierbe in bie Safche, weil mich immer eine Art son Aurcht anwandelt, wenn aute Rreunde son mir beirathen und Schriftfteller werben. Raum war ich mit meiner Ladung in mein Sans getreten, ale mir meine Dadden mit ber froben Beitung eines erhaltenen Briefes entgegen gelaufen kamen. Eine fo balbige Untwort von Ihnen batte ich mir auch nicht vorgeffellt nicht bes Bettere Stillschweigen fonbern bes Brudere in Saag Stillschweigen, totales Still fdweigen war mir unerflarlich und bochft argerlich, um befto mehr, ba er in bem letten Briefe bieber fich Ihrer umftandlich erinnert batte, - und ber Zusammenhang boch so une vermeiblich war ale Rorper und fein Schatten. ... In befto angenehmern Canmel verfeste mich

det Inhalt Ihres lieben Briefes, daß ich num mebe mehr mit weniger Schwindel und Angst an Ihr Sans benken kann, daß Ihre gute fromme Frau mehr Starke hat, als Sie für sie zu hoffen gewagt. Es geht den empfindseligen Seelen, wie den tiefgrübelnden Köpfen. Je tiefer sie trinken, desto eher werden sie nüchtern. Die Sußigkeiten des Lebens verlieren am ersten iheren Seschmack, der sich leicht gewöhnt und länger erhält an bittern und sauren Setränken. Im Kreut, wie es unsere Religion schön sinnlich und bildlich nennt, liegt ein großer Genuß ungerer Eristenz und zugleich das wahre Treihe werf unserer verhorgensten Kräfte.

Mein Gobn ift ben 17. Mai mit D. Das gen zu Suß aufs Botanifiren ausgewesen. Dente in der Rutiche ansgefahren ju gleicher Abe Rot. Bas will die Leere, die ich fühle, gegen Die Ihrige fagen, die ich mir frenlich vorftele len fann!? Aber welcher Bulle ben Gorgen, Rummer , Berantwortung ac. ac. find Sie auch Mbarboben ! Je, großer, Die Biebe eines, Waters, besto tobtlicher find feine Sorgen., und besto, bollifder fein Schmerz, Je ebler bie Gaben unferer Rinder ... befto mehr Gefahr ihrer Unda grung und Digbranche und Berführung in eie mer Belt; die im Argen liegt, und fein Seind ifi f gefährlich als unfere in mehr als einem Berftande blinde Bartlichfeit und einele Gelbffliebe, fie als unfere eigenan Gieschopfe; un behau-.

beln, und die thörichte Befliffenheit, ich weiß nicht was für ein Ibeal unfers Bilbes und Namens ihnen einzuprägen-

Benn Sie wußten, liebfter Landsmann und Rreund, wie ich den geftrigen Sonntag und Abidied bes ungludlichen Sollanders gefenert, ber fich bier noch eine Solle erspielt. und felbige vermutblich fur feine warbige Dutter und Geschwifter bort mitbringen wirb. Im Evangelio beißt es: Bo ber Bater wirft ba wirft auch ber Sohn. Ju ber Natur und Sefelicaft aber: Bo ber Schopfer gewirft hat, ba thut ber Verderber and Beiden und Bunder, und fann es auch unr in einem folden Spielraum und auf einem fo ergiebigen Boben thun. Die Juduftrie eines Sourfen verhalt fich in eines ehrlichen Mannes feiner wie ein Marimum jum Minimum. Gott arbeitete feche Tage; die Bhilosophen son baben weber Tag noch Racht Rube, um bie febr aute, wenn eben nicht beffe Welt aum Chaos an beformiren.

Der hohle Widerschaft der erften Schanfel tam wirklich von einem hohlen irbenen Gefäß ber, und der Schat, den Sie geliebt, ift geborgen, und hat Ihrer hut und Wachsamkeit nicht mehr nothig, ift vor Motten und Dieben und Morobbrennern ficher, auch vor der Gefässchaft von Pharaospielern.

200

So, eben so, sah ich und beobachtete meine Mutter sterben, und sie ist die einzige Leiche, die ich werden gesehen, und mit eben der dunkeln Wonne und Ahndung, womit Sie an der Verklärung und Verengelung des lieben Gesichts, wie Sie es nennen, gehangen. Ulle Verzuckungen und Verunstaltungen des langwierigen schmerzhaften Lagers wurden in eine lächelnde, perhältnismäßig harmonische Bildbung aufgelöst.

Dat mirs geträumt, ober habe ich es gelesen oder gehört, daß Sie Ihren kleinen Rostganger sogleich fortgeschickt? benn mein schwindlicher Lopf ist seiner eigenen Sinne nicht machtig. Aber der unterstrichene Name in des Betters Briefe hat mich auf diesen. Umstand ausmerksam gemacht — und der Entschluß scheint mir ein wenig zu rasch und ungeduldig zu senn. Je mehr man seinen Schmerz nahrt, desto eher wird er reif, und die Natur, wie man sast, läst sich nicht mit der Nissgabel ause rotten.

Mngeachtet ich weber in bem Steckenpferbe ber Demofratie noch in einer wichtigeren Samptsache mit unserm Vetter consonire, sonbern vielmehr dissonire, so hat doch seine schriftliche Relation mir so viel Frende gemacht, und enthält so viel feine, naive, treffliche 36ge, daß ich Copie genommen, die aber unter

meinem Schloß und Riegel bleiben wird Sipvel ift ber einzige, bem ich bamit eine angenehme Stunde mit Mittbeilung einmal auf feiner Billa gu machen wunschte, auch mit Unterdruckung bes mabren Ramens, wenn Sie Diefe Berficherung in Unfebung Ihrer nothig finben - und nach feiner Abfahrt in die neue Belt. . Rach ber Sicht habe ich mich lange mit bem Buftweh gequalt, bas fic aber Gottlob! auch verloren. Odreiben Sie mir boch etmas von bes hogendorp Durchreise, und ob er feinen Abichied als Capitan erhalten. Vix credo. Ich banfe Gott bag ich meinen Eursum mit ibm abfolvirt, und mit meinen gemachten Erverimenten meine Erfahrung bereichert und bort einige Dienste thun tonn. Beruf babe ich baju gehabt, leider! fein eigenes, feiner Mutter und feines Brubers Bertrauen, und mehr wie eine Angel hat er hier anch verfolnden muffen, bie er au feiner Beit auch vielleicht fühlen wird. Raum biefer Rinthe los, liegt vielleicht schon eine andere fur mich fer tig , wovon funftig , wenns ber Rube lobnt, mebr. -

Wiffen Sie auch, liebster Freund, warum Siob Schaafe, Rameele, Rinder und Efel in duplo wieder erhielt, aber nicht seine Limber? Diese Frage habe ich vor vielen Jahren in einem alten Buche gelesen, als einen Ber

weis, daß die Loden ben Gott nicht verrechnet sind und ihre Unsterblichkeit augemein vorausgesest wurde, noch ehe es den Phadonen
einstel, metaphysische Beweise von einer Thatfache zu erdichten, und ein reines eber vielmehr
leeres atqui und ergo majestätischen Berheißungen und Machtsprüchen entgegen zu setzen, oder
biese aus jenen herzuleiten.

Diese Seite foffte jum Umichlag bienen, ich bin aber ju weit mit meinem Geschmier fortgerudt, baf ich ein Couvert machen muß. Meine Absicht und mein Bunich ift, baf Sie bie gegenwartige gude Ihres Lebens, bie Ihnen fo empfindlich fallen muß, fo gut wie moglich auszufüllen suchten in einem: Deus nobis haec otia fecit - und fic bor ber gegenwartigen Buftenen, worein Sie auf einmal berfest find, nicht zu febr grauen ließen, die fich eben fo leicht wieder in einen Luftgarten bermanbeln fann; benn ber naturliche ganf ber Dinge übertrifft alle Reenmabrchen und Banberfunte. Salten Sie fich nur am Vivit! fo: werben Sie auch mit Ihrer guten, frommen Brau bald ein Vivat ! fagen tonnen, und Gott fur Die unaussprechliche Gnabe einer fruben, une fculdigen Bollendung, eines fo fanften erbaulicen Ueberganges in bas gand ber Berbei-Bung, von Grund ber Seele banfen und bar.

aus neuen Duth und frifche Rrafte ju Ihrer eignen Laufbahn einathmen.

Ift dem kleinen Ueberlaufer diese Welt nicht gut genug gewesen, mag er fich wiffen in Ubrabams Schoff. Desto mehr überlassen Sie sich den Bedürsniffen und Zerstreuungen des haustichen Lebens, die Ihnen und Andern wohlthätiger senn werden, als alle Anstrengungen einer mannlichen Ueberwindung.

Ich umarme Sie unter taufend Segenswunschen von mir und den Meinigen. Ruffen und grußen Sie Ihre gute fromme Frau, die brade Mutter Ihres seligen Wilhelmchens und seine einzige kleine liebe Schwester.

297. In 3. g. Reicharbt.

Ronigeberg ben 30. Juni 1782.

Derzlich geliebtester Landsmann und Freund, ich habe Ihnen die unangenehme Rachricht mit zutheilen, daß durch die verrathene Antorschaft der hier im Verlag herausgefommenen und bereits in unsern Zeitungen recenstrene Schrift, das ganze Geheimniß ruchtbar geworden ist, und Prof. Kant mir zu meinem groeßen Befremden vor acht Tagen bei Green den Ramen zu sagen wußte. Selbst Ihre Ver fchwiegen heit ist fein fügliches Mittel gewesen, die Sache geheim zu halten. Die kleine Schrift enthält so viele redende Züge,

besonders für einen, ber bas Corpus delicti gelefen, wobon bier mehr als ein Exemplar fenn muß, und wornach Rant burch bas ungewöhnliche Rescript eben fo luftern gemacht worden, wie ich es felbst bamals icon gemee fen bin. Wegen einer ziemlich farten Stelle gegen Kranfreich prophezeiht Rant bem Berfaf. fer eben ben Oftracismus in ber neuen Belt. Wenigftens habe ich unfern Better gewarnt por ber Demomanie. Uebrigens benfe ich, daß Sie eben feine Urfache baben, fich megen biefes Unfalls ju beunruhigen, noch die gange Sache felbit ju rugen, ba unfer Kreund mit Gottes Sulfe geborgen ift, und man burch Gleichaultigkeit am ficherften und gefdminteften bergleiden Gefdmas ausloicht.

Wird ber merfurialische Abt ber Franzosen Deiland seyn? Webe dem Patienten, bey dem Der größere Quacksalber ben fleineren (Helvestins) aussticht! Unseren Potentaten geht es, wie einem Cavalier in Liestand, der seines galonnirten Rleides wegen den Scharfrichter umgemte und Herr Bruder nannte; sie verfennen die Qualität der Philosophie und Politif in der galonnirten Schreibart des Abbate assassino. Ift es wahr, daß er hier durch nach Petersburg geben wird?

# 298. An herber.

. . Ronigsberg ben 7. Juli 1782.

Serglich geliebtefter Gevatter, gandemann und Freund, die erften Lage biefes Monats find mir bie angenehmften biefes Sahres gewefen, baß ich Ihnen auch bavon Rechenschaft geben muß. 3ch lag ben sten b. M. im tiefen Rachmittagsschlaf, als mir jemand mitten in ber Stube ericbien, mit einem runben But auf bem Ropf, den ich vor Schlaf und Rurzfichtigfeit nicht zu erfennen im Stanbe mar, und an ben ich mir erft in 14 Tagen ju benten vorgenommen batte. Wer foute es anbers fenn ale unfer alter Bartinoch? Die Safchen voll mit Maaren aus ber Soweit, einem Briefe von unferem Joh. Georg Muller, und zwen Broben fetten und grunen Rafe, ber mir wirflich gleich ben Trauben Esfol fcmedt, wie er fie felbst nennt. Lavater bat zwar nicht geschrieben, aber heuriges und ferniges bengelegt. Den folgenben Sag, Maria Beim. fudung, fam Sartfnoch wieder mit vollen Safchen und brachte mir aus bem Bartungi. fchen Laden Ihr febnfuchtsvoll vermißtes und ermunichtes Pacichen, bas ich noch benfelben Abend halb verschlungen, und die andere Balf. te jum Frubftuck genoffen, und alle meine Erwartung nicht nur befriedigt, fondern auch übertroffen, ungegebtet Ihrer Beforgniffe, moan Sie mich Theil nehmen fassen. Sott hente Ihnen boch Gesundheit, Ruhe und 31úck jur Fortsehung Ihrer Allerliebsten Weisterstäck! inch die Kortsehung Ihrer allerliebsten Briefe abe ich von Hartsnoch zu lesen bekommen. Ir hat mir gute und angenehme: Rachrichten on Ihrem allerseitigen Wohl mitgebracht, nd daß all unser kummerhafter Untheil ein loses Misverständnis gewesen. Dis berändnisse gehören, wie die Dissonanzen, ur Harmonie des menschlichen Lebens und der dtslichen Haushaltung. Ergo valeant cum eiteris erroribus.

Unsere Loge, ich menne die am hollandiden Baum, meine alte Nachbarin, halt eute ihren Jahrestag; die andere auf dem ragheim, von der laren Observanz, sepert mmer den Johannistag. Ich möchte beynahe arauf wetten und eine hohe Wette thun, daß seute anch Ihre Gesundheit daselbst getrunken verden wird, wenigstens Ihres. Namens mit Kuhm gedacht, aber nicht so hephästions und Rabals, die sich dort beide kinkend gemacht.

Das Geheimnis unferes reifenden Beters ift nunmehr verrathen, tros aller mögliben Discretion bon feiner und unferes Freunes Seite. Sie wiffen, baß ich bem braben
Reichardt mein zeitliches Gluck zu verdanken
jabe, und alle feine etwanigen Menfclich.

Zetten aufk genauefte genommen, bleibt er immer ein verbienter Mann in bandlichen und thatigen Berbaltniffen. Weil also vielleicht feine Sicherbeit baben im Spiel ift, fo theile ich es Ihnen auch noch als ein verratbenes Bebeimnis mit, bag ber rathfelhafte Better Beder, ber burch feine leste Autorichaft und ben biefigen Berlag feiner Schrift uber Rord. amerifa und Demofratie verrathen wurde, fein anderer als ber beruchtigte, aber wenigftens für mich rechtschaffene, Odmobl ift. babe ben Menschen geliebt und batte ibn ger ne unserem Freunde abgenommen und einen Sommer bier behalten, wenn ich Einhundert Bulden wenigstens ju feinem nothdurftigen Unterhalte batte ablegen fonnen, wie ich 200 Rthlr. einmal liegen hatte, als ich Clas dius vor einigen Sabren einlud, bie ich aber an meiner Rleidnug anwandte, von ber ich noch bestehe. Seine Zuneigung schien eben fo fart su fenn, bas Gebeimnis fcwebte ibm mehr als einmal auf ben Lippen, und ich weiß felbit nicht was mich abhielt, es ihm abzunehmen. Ich freue mich, ihn wenig. Rens acht Tage in meinem Saufe beberbergt au baben mabrent meines Dobagra. Er bat mir einen zwen Bogen fangen Brief in ene lischer ober vielmehr anglosächficher Sprace gefdrieben, hat wenigstens Abams feinem Joeal und fich felbst abnlich gefunden, ohne pas lettere zu merken; und schwimmt vielleicht zegenwärtig schon nach Amerika, woher ich mehr erwarte. Sein corpus delicti, bas hier mit hundert Ducaten, ich weiß nicht warum, verboten ist, habe ich nun erst gelesen. Bon feinen wunderlichen, abentenerlichen Schickson en weiß ich keine Umstände, als daß er aus inem Gefängniß zu halle entstohen seyn soll.

Heute por bren Wochen bin ich ben bojen Menschen, ben alteften hrn. von hogenvorp, losgeworden. Alle Arbeit ift an ihm
verloren gewesen. Ein wurdiger Pendant zum Abt Penzel, der sich auch noch meiner erintert durch eine trigam observationum numisnaticarum, ein paar Bogen voll Orucksehler
und Sprachschüßer, die schon vor ein paar
Jahren zu Eracau ausgesommen.

Faft habe ich mich zu einer nenen Anflaze meiner ersten und letten Werke entschlossen,
Beiß keinen andern Titel dafür, als fliezende Blätter. Erste Sammlung enthält
. Sokratische Denkwürdigkeiten, II. Wolken,
II. Nachspiel n. s. w. Eher an Beschueidung als Ansbehnung zu benken. Saben Sie Erinnerungen mitzutheilen, so bitte ich daum in einer mußigen Viertelstunde, wo Sie Ihren eigenen Arbeiten nichts entziehen, die nir berzanliegender sind als meine Reliquien. wech ber Fortsehing und dem Ende Ihret untinicolaitischen Untersuchungen. Ich fann die Austosaus des Rathsels nicht erwarten. Berfaumen Sie doch keinen Posttag. Romme ich dieses Jahr auf eine einzige Racht aufs Land, so soll mich Ihr Geist der altesten Poesie begleiten. Es ist Schade, dieses Buch nicht mit ganzer Seele zu tesen, als ein Muster prosaischer und poetischer Beredsam keit. Gott gebe Ihnen doch Starte und Frem digseit zum Exest monumentum sen perconnus, und geniesen Sie so diel Wollust im Schreiben, als anser einer im Lesen.

Meine Obsibaume im Garten grunen und gedeihen nach herzenslust. Wenn mir ber himmel diese Erstlinge erhalt, so hore ich auf wie Adam anfing und werde auf meine alten Tage ein Gartner. Es muß alles spat ben mir fommen — und zeitig genug zum Reverabend.

All mein Lefen ift nichts als mich stumpfer zu machen und meine lange Weile zu vergrößern. Sanschen hat den Anfang gemacht, ben Archidiaconus Matthes in die Kinderlehre zu gehen. Wir haben dieses Jahr zum sechstenmale das N. E. angefangen und find gegenwärtig im Briefe an die Debräer. Im Lateinischen lefen wir das dritte Buch der leneibe, im Bebraifden bas 4te Bud Dofe. Beffern endigte bill mit ihm die Biefteriffig Ausgabe ber platonifden Gefprache, und ich ourde fenerlich baju eingeladen. Giner aberraf den andern an Kener und Gefühl. Im etten Buche ber Miabe bin ich auch ichon nit ibm; und Sill ju Gefallen werden wir jachftens einen Berfuch mit Dinbar machen? Do diene ich wenigstens wie ein ftumpfer Stein, Underen die Schneide ju geben, bie nir felbit febit. Die Dabchen machien leiber iuf ohne Sitten, ohne Renntniffe. Ein metig Borwis und Reigung gum Lefen fcbeint vie alteffe auch zu baben. Unterdeffen ift Gots bob alles gefund und frifc. Auch find Rioge beffer als Auppen, wenn mir ber himmel inmal Schwiegerschne nach meinem Geschmack efdert.

Erfreuen Sie mich boch bald mit ber Forter bung Ihrer merkurialischen Blatter, bamit ch meiner menigftens in Ihnen ein wenig gen tießen kann. Laufend Grube an Ihr ganges bans und die alma mater beffelben.

299- Un 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 17. Juli 1782-

Berglich geliebtefter Freund, Wollte Ihnen toch ben oten b. M.- im Borbengeben gute Reife munichen; Sie maren aber icon ben

Abend vorher abgereist. Gott gebe daß Sie gesund und vergnügt heimgekommen, und die Ause Ihnen eben so wohl als die Reise gebeihen möge. Lassen Sie sich das Wort der häuslichen Ruhe nicht ohne Nachdruck gesagt senn; sondern übertreiben Sie sich nicht in Ihren Arbeiten. Gehen Sie sein Piano zu Werk, und lassen Sie sich auch noch ein wenig auf morgen übrig.

Borige Woche habe ich mit Hartung ber Regierungsrath Graun gespeist. Er hat mir seinen Laben angeboten. Ob wir uns naher kommen werden, weiß noch nicht. Zugleich ersuhr ich, daß man in dem andern Ulricht Geschmier über die Consirmation für meine Arbeit ausgegeben, und durch diesen groben Betrug den Absas der elendesten Maculatur zu befördern gesucht, mit der Anecdote, das ich meinem armen Beichtvater zum Ernt diese Schrift ausgesetzt, ehe ich meinen Sohn in die Kinderlehre ben ihm gegeben. Es wird auch schon an einer Widerlegung — und zum in dieser Voraussetzung, daß ich der Verfasser wäre, gearbeitet.

Einige Tage habe mir mein Leben mit einem Quassia Trunf Morgens und Abends verbittert und bemerkt, baß er ein Fliegengift ift. Ob er mir wohlthatiger sepn wird, tann noch nicht sagen.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und sammtlichem Saufe — und grußen Ste auch ben Gelegenheit die Schweiz von mir, bis ich selbst schreiben kann, welches nicht von meinem Willen abhängt.

Sch umarme Sie unter ben gartlichften Grußen meines kleinen Gefindes und ihrer alten Glude —

### 300. In S. g. Reicharbt.

- 1 -

٠.

Ronigsberg ben 28. 3mli 1782.

Derzlich geliebtester Landsmann und Freund, es freut mich, daß Sie Ihren Psiegsohn nicht verstoßen, sondern wieder ausgenommen haben als einen kleinen Freund des Seligen, der Hülfe nothig hat, die dieser nicht mehr bruncht. Die Todten leben ihrem Herrn, und Er ift ihr Gott; in Ansehung der Lebendigen gebührt es uns, Mitverwalter seiner Vorssehung zu sepn, und haben dasür die Erstlinge ihres Genusses.

Es freut mich, daß Sie und Ihre liebe, whedige Frau meine kummerlichen Briefe zu boffen im Stande find, und fich vor der Stimmer in der Wässen nicht granen laffen. Ich beforge immer, daß mein herz verraucht oder unschmachhaft wird, weil es durch den Kolben eines leider! verbrannten Gehirns fich mittheb

len muß; boch die Liebe dect ber Gunden Menge.

Bruder Dorow und ich find einig in Ge-Annungen fur unfern Better, aber auch in aleicher Berlegenhett, bas geringfte ausznrich. ten . - besonders unter ben vorgeschriebenen Bebinanngen des Stillschweigens, bas ben gegenwärtiger gage ber Sachen folechterbings unmöglich ift. Unfere Bermuthung , burch bie beiden Logen, burch bie Judenschaft bier et mas auszurichten, ift benm erften Berind aleich niebergeschlagen und vereitelt worben. Meine Berbindungen find bier fo flein und fo miflich, baß ich auch in ben wenigen Sam-Bern, wo ich Butritt habe, auf glubenden Roblen gebe. 3ch, ber ich faum einen einzigen Thaler jur Erziehung meiner Rinder übrig habe - eine Borftellung bie wie ein Beidmur in meiner Seele liegt und mit ben ihrem Bachethum immer beschwerlicher wird und alle Lebensluft aussaugt - murbe ohne ben geringften Grupel und mit Frenden ein ungerechter Saushalter gegen die Deinigen fenn wie der im beutigen Evangelio gegen feinen herrn. Ben ber jegt berrichenben Um gerechtigfeit wird aber alle Menschenliebe me ter Reichsgenoffen, gefcweige gegen Cosmopoliten und Colonisten einer neuen Belt an Eis - ober concentrirt fich jum Brennpunct

bes monarchischen Golbft. Sie verfieben, liebster Freund, fo gut wie ich fuble, mas ich ichreibe, und ber gemeinschaftliche Rreund wird mich uberheben, auf biefer unbarmonie ichen Saite langer berum ju irren. Defono. mie bes Lebens, ber Beit, ber Mittel und Rrafte - felbit ibres Digbrauchs - ift fur mich eine feilere Bobe, ale jene poetifche reines Bergens gu fenn: "re millar iefe & Side της καρδίας ημών και γινώσκει πάντα. gehte mit Ihrem Griechischen? 3ch habe bon unferm Better mehr gelernt als er felbit weiß. Auf die beiligen Lifdreden des Orbile un. ferer Votentaten und ihrer forglofen Philosophie freue ich mich im Beift. Sogendorp fdrieb mir auch bon einer beil. Confereng mit ibm im und daß daselbft die Rede vom Eritifer ber reinen Bernunft und bem Sauvage du Nord, dem Metafritifer ber von Materien leeren Kormalitat, die Rede gewefen mare. Dbs mahr ift, weiß ich nicht. Un Materia. lien zu ben metaphpfichen Sandlungsetabliffe. mente in Dit. und West Dreugen feblt es hier nicht. Was wir durch das wohlthatige Edict von Mantes gewonnen, fonnte fuglich mit ber welfchen Declaration son 66 liquidirt werden. Alle unfere Philosophen mit ihrer englischen Beredfamfeit find nichts als Parafiten . und Vantominen, alle unfere Runft. und Samann's Schriften. VI. Ih., 18

Sarfricter nichts als Ricolaiten, affe unfere Reformatoren ber Juftig, ber barmbergigen Minsmacheren bes Glaubens im Sandel und Mandel, nichts als Balborne im A b c und Einmal Eins - alle unfere Rraftmanner lab fen fich taufchen bom außerlichen Unfeben ber Berfon und ihrer Phyfiognomie, wie Simfon pon ber Dege am Bach Soraf. Sagts nicht an ju Gath, verfundets nicht auf den Gaffen an Afchelon, baß fich nicht freuen bie Socie ter ber Bhilifter, bag nicht frohlocen bie Soch ter ber Unbeschnittenen. Was ift ben fo be mandten Umftanden anzufangen? Souen wir and bem lieben Baterlanbe, bem bentiden Roben, bem weißen Stier, ber gang Europe entführt, Balet fagen, und Demagogen wie ber, unrubiger, ungezogener Rinder einer neuen Belt merben? - Dergleichen Bluchtlingen und exemplis odiosis unfere lette Schindmabre aum Borfvann aufopfern? Steben muß man meniaftens fonnen, um ein Erdbeweger pher Belterschutterer ju fenn - A propos!

Unfere Gilbenfischer haben eine schone nene Salle für ihre Weiber und Waaren auf der Bischbrucke gebaut; in der Mitte ist unter ebnem blauen und grauen Gewölfe ein alter Mann mit einem Drenzack abgemalt, mit der Ueber oder Umschrift:

Reptunus Gott ber Belle, Cegne boch unfere Rabrungs : Stelle. Wie unsere ausmerksame Polizen ein solches öffentliches Denkmal bes Heidenthums und quirinalischer Andacht hat können darstellen lassen, begreift niemand. Ob die theologische Facultät oder das Synedrium dazu stillschweigen wird, mag die Zeit lehren. Dem sen, wie ihm wolle, so wird der Gott der Welle auch für unsern Jonas sorgen und schaffen und seine Ersahrung mit Hoffnung, unsere und seine Wussche mit Ersüllung krönen.

hier foll niemand eher etwas ju feben bekommen, bis Sie es erlauben oder er bort angelangt fenn wird. Laffen fich Maßregeln oder handhaben, die Sache anzugreifen, noch ausmitteln, so werden felbige von uns genußt werden.

## 301. An herber.

Ronigsberg ben IIten Mug. 1782.

Herzlich geliebtester kandsmann, Gevatter und Freund, Den 27ten kamen Ihre Zeilen nebst dem letten Briefe über den Baphometus. So sehr ich auch die versprochene Fortsetzung wünssche, so ist es mir doch lieb, daß Sie die Untwort abwarten. In der Götting'schen Zeitung macht die Recension der nicolaitischen Schrift einen sehr lächerlichen Contrast. Sie wurde eben so sehr gelobt als Ihre Meisterhand.

Rouffeau's Berte babe ich wohl angefcant, aber noch nicht auftreiben fonnen, nugeachtet ber Anstalten, die ich bagu gemacht. Die Abbandlung über die Sprachen fiel mir gleich in die Augen, und ich bachte eben baffelbe baben, mas Sie mir fdreiben, gwar befannte, aber boch ftart und bubich gebachte Sachen barin an finden. Indem eben mein Appetit ju feb nen Confessionen burch Gie gereigt worden war, erhielt ich, wie bom himmel gefallen, ben 29. Jul ben erften Theil berfelben aus Potebam von bem jetigen Sauptmann von Dogendorp, ber mir ben zweiten gleich nachze fenden verspricht. 3d warte aber noch baranf. und vor Ungebuld habe ich ihn aus dem Budladen anticipirt. Bas fagt jest der bentiche Merfur ju feiner Deduction über das beruch. tigte Faftum? Rant ift fo politifd, fic gar nicht um biefes Buch bisher beffmmert ju haben; arbeitet vermuthlich an feiner eigenen Obren beichte oder Gemachte ber reinen Bernunft.

Auch Mendelssohn's Anmerkungen jur Abbtischen Correspondenz habe ich weder in den Buchladen noch ben seinen hiefigen Glaubensverwandten auftreiben fonnen, bis ich fie ganz unerwartet auf der Schloßbibliothef fand. Sein Urtheil über hume's Broschure hat so auf mich gewirkt, daß ich heute mein Schiblemini anfangen können, und ben ersten Brief meiner epistolischen Rachlese eines Metakritikers zu Enbe gebracht. Gbtt gebe guten Fortgang zu diefer Arbeit, daß ich diesen Geburtsmonat besfer anwenden möge, als mit der humischen Uebersehung vor zwen Jahren.

Diesen Mittag schickte mir mein alter Freund, Rriegsrath hennings, ben britten Theil ber Bater. Schule von meinem Lieblingsbichter Retif be la Bretonne. Rennen Sie auch biesen fruchtbaren Sonderling? Er ift seit bem ersten Buche, bas ich von ihm fenzuen lernte, Geschichte meines Baters, in welchem der Grund aller seiner übrigen Faxmilienmahrchen liegt, immer mehr für mich gewesen als Jean Jacques.

Die barmherzige Sage nicht ganz mit trockenem Auße zu übergehen, so war eben nicht
von Lumpenhandlern ze. die Rede, sondernwon
einem einzigen Wucherer, der sich Ihre ersten
Unbequemlichseiten zu Ruhe gemacht. Ein blooges Wisverständnis, ohne die geringste bose Abs
sicht, scheint der Grund des ganzen Gerüchts gewesen zu senn. Gott Lob, daß alles Lügen ift:
Aber Ihre hypochondrische Untust, die sich
mehr auf politische als denomische Unistande
zw beziehen scheint, ist wenigstens der Gesunde
heit nicht günstig. Wie haben hier alle, liebe
fter Perder, eine höhere Fürbitte nothig, daß
unser Glaube nicht aushöre, wenn er wie der

Waizen gesichtet werben soll. "Erzürne dich nicht über die Bosen, sep nicht neidisch über die Uebelthäter." Affaph's heiligthum ift Ihnen näher als mir. Ambition ift eine ärgere Selbsimörberin und Gistmischerin als Werther's Lotte mit ihren schnöben Reizen.

Ich bin fein Prophet, sonst waren Sie schon lange in Berlin ober ich in Weimar gewesen. Doch durch fehlgeschlagene eitle Bunsche wird eben ber unerkannte Zweck berselben erfult, wie aus dem Nichts — Etwas und Ales. Die hoffnung, uns einander zu sehen, wachse und reife mit jedem Jahre bis zur bevorstehenden Erndte!

### 302. In 3. g. partinod.

Ronigeberg ben 16. Septbr. 1782.

herzlich geliebtester Freund, Endlich bin ich vorigen Frentag mit einem Pack und Briefichen von Ihnen erfreut worden. Für die Erst linge Ihres neuen Verlages tausend Dank. Gottlob, daß Sie gesund sind, weshalb ich immer beforgt gewesen.

Reichardt hat mir weder auf zwen Briefe geantwortet, noch das dritte Stud feines Masgazins zugeschickt. Bermuthe, daß er mir bol, geworden. Warum? weiß ich eben so wenige als das warum? feiner vorigen Reigung. Blofen habe ich ihm genug gegeben, theils in Anfe

hung ber Beimarischen Angelegenheit, theils in Ansehung bes Betters, von dem ich nicht das Geringste weiß. Meine Unschuld und Aufmerksamkeit in beiden Dingen beruhigen mich. Unser Freund in Weimar ist empfindlicher, als er nothig hatte, und redet von Apotheker. Rechanungen und andern Kleinigkeiten, an die wesder jener noch ich mit einer Sylbe gedacht.

Mit meinen Schriften burfen Sie sich gar nicht übereilen; im Gegentheile ist es mir recht lieb, wenn die Sache liegen bleibt, benn es macht mir eben so viel Muhe, meine alten verrauchten Grillen aufzusuchen und ihnen nachzuspuren.

Bu ben Confessions de Rousseau gehört auch Rousseau juge de Jean Jacques, bas wichstiger ift, und eher bie Meisterhand eines gusten Ueberseters erfordert, als jene.

303. Un J. F. Partinoch. Ronigeberg ben 8. Oct. 1782.

Serzlich geliebtester Freund, Bon bem in Memel für mich liegenden Pack weiß ich noch nichts, beforge aber ein Misverständnis. Ich weiß, daß ich zu keinem Commissionar bestimmt bin. Wenn Sie aber meine Briefe nachsehen, so werden Sie sinden, daß ich den Shakspeare für hrn. von Auerswald nicht schon bestellt, fondern mir ausdrücklich vorbehalten, mich erft

darum zu erkundigen. Auch fegen Sie ben Preis hoher als hartung, und ich habe Ihnen Anfangs schon gesagt, daß ich mit einem
accuraten und genauen Manne zu thun habe,
ber, so jung er auch ift, ein strenger Buchhalter jeder Ausgabe ift.

>

Nicolai's zweiter Theil übertrifft ben Schlegerischen, und unser Freund ift auf eine Art gemißhandelt, die mir webe thut. Ich wollte gern seine merkurialischen Briefe adoptiren und auf meine Rechnung nehmen, wenn die Sache sich thun ließe. Weine Besorgniß wegen bes Stillschweigens aus Berlin und Holland ist überstüssig gewesen, und hat auf lauter Wisverständnissen und Jufällen bernht. Reichardt hat mir vorige Woche ein ganzes Packet aus Polland zugeschieft. Better Becker ist in großer Gefahr gewesen, unter Seelenverkäufer zu gerathen

Nousseau's Schrift schien mir auch gar nicht für Bodens Uebersetzungs. Laune zu fenn. Eramer wird uns immer Genüge thun und zugleich, wie ein anderer Freinshemins, Supplemente liefern. Rousseau's Original Porträt von Latour, das er selbst in seinen Dialogen anführt, ift hier, aus Mylord Marechal's Nachlaß, und ich liebängle manche Biertelstunde mit demsselben.

## 304. Xn 3. 3. Reicharbt.

Ronigeberg ben 14. Det. 1782.

Blis, Donner und hagel! wo ist mein Brief, ber beutsche, ben Better an mich geschrieben? Deraus mit ihm! wenn ich nicht noch sieben Flüche zu benen zugeben soll, mit benen sich meines sel. Waters sel. Bruder Johann George hinseste, ben zweiten Theil der affatischen Banise anzusangen. Aus waser Macht können Sie mir ben deutschen Brief, den Vetter an mich geschrieben, zurückhalten, und unterschlagen, und wer hat Ihnen die Macht gegeben — "und wie habt Ihr das thun durfen? Wist "Ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich bin, "errathen konnte?"

Erschrecken Sie nicht, liebste beste Frau Rapellmeisterin, vor dem Donner, Hagel und Blig. Die Sache betrifft keinen Sperkuchen, sondern eine Urkunde, einen Beleg zur Geschichte des menschlichen herzens, einen Teptzicher den unser Vetter vor seinem Abschiede aus dieser alten bosen Welt zwen ganzer Bozsen in Folio Noten Anmerkungen und Berichtigungen geschrieben, die mir ohne ihren Texteben so viel nüße sind, als ein Schloß ohne Schlussel, oder rückwarts, wie Junker Usmus in Wandsbeck sagt. Sehe ich zur hausuntersuchung schreite, Madam, bitte mir den Schlüssel

bers meine ansgelaffene Frende über bie unvermnthete Unfunft Ihres Briefes, ba mich Abr Stillichmeigen angerordentlich beunrubigt batte, und ich wegen eines Diftverftandniffes , aber zwen Duncte, worüber ich in meinem Gewiffen mich unschuldig mußte, die Ihnen aber in einem gant andern Licht erschienen, glaubte Ibr Bertrauen eingebust zu baben. ruhigte mich bloß mit ber Resignation in mein Schieffal, sine ratione sufficienti bemunbert und gescholten in merben. Ber biefer erfunftelten Gleichmuthiafeit fam Ihr bider Brief an, und mein gant ungegrundeter Berbacht fiel auf einmal über ben Saufen. Ich gerieth alfo in eine gant entgegenfeste Gabrung und Caumel, ber in allen ben Briefen mir gleichfam die Reber geführt, bag es mich Dube getoftet, meinem Muthwillen ben Bugel gu balten. Dieß find feine Einfalle, fondern die mab re : Geschichte meiner Empfindungen.

Jene beiden Noli me tangere waren aber Bartknoch's Auftrag nach Beimar, und Ihrer an Dorow wegen Unterftuhnng bes Betters. Ungeachtet ich ben ersten mit aller Behutsamsteit und Borsicht übernahm, um teine Rlatichereven zu veranlaffen, und die Unmöglichfeit des anderen mir weber that, als ich es mir wollte merten laffen.

Was Sie ben ben gefallenen helben gedacht haben, weiß ich nicht; aber Nicolai's zweiter Theil liegt mir wie ein Stein auf bent Herzen, und damals noch mehr. Ich benels bete einem Feinde, dasjenige gethan zu haben, wozu sich kein Freund brauchen läßt, und ich wünschte unserem Landsmanne und meisnem doppelten Gevatter — et ab hoste consilium für die Zukunft. Weil ich wenige Unglückliche gekannt, die nicht in irgend einem Sinnne hätten sagen können: pol me occidistis, amici! so war der Uebergang von jenem Vetter auf unseren, von Feindschaft auf Freundsschaft, und ihre Coincidenzen, mir ziemlich nahe gelegt.

"Geraber, frener Tabel" — Mit bem lieben geraben! Alls wenn es in ber Naturind bem menschlichen Leben bergleichen gerabe be Linien gabe, und ein nasus aduncus nicht besser ware, als gar keine. Hatten Sie mir gerabezu geschrieben: "Landsmann, an bem nich bem Tage erhalte ich einen beutschen Brief an ench, ben ich vor Aergerniß in tausend Stücke zerrissen, weil er weder bem Patron noch bem Clienten Ehre machte," — so hatte ich freylich über diese Gewalt von Censur ein wenig ben Ropf geschüttelt und wie Ihre Toleranzprebiger barüber moralisirt. Aber Ihr altum silantium über ein solches peremtorisches Kactum

machte mich besto lanter und schrenenber. Denn bas, was Sie zu Ihrer Entschuldigung ansschien, liebster, bester Freund, war eben Ihree Sunde gegen den Seist der Freundschaft. Sie "sesten vorans, daß der Brief mir keine Freude machen wurde, dem einen keinen Vortheil schassen könnte und dem andern gewiß Schande machte." Ach, wenn Sie wüsten, was in dem Worte Homo sum! für eine Welt von Ergo's nach meinem Geschmacke liegt!

Da haben Sie meinen geraben, frepen Label. Sie haben nicht recht gehandelt; was im Affect geschrieben war, im Affect gelesen, im Affect genrtheilt, im Affect zerriffen; und bas ware Ihre Pslicht gewesen, mir geradezu zu melden. Besser hatten Sie mir die Zerreibung überlassen, und nothigenfalls aufburden den sollen. Ich hatte es Ihnen vielleicht aus Liebe gethan. Aber qualis rex, talis grex. Mit der Execution fangt man an, und mit der Untersuchung währt es von Philipp des Schonen Zeit an bis auf Nicolai den Großen. Also, um gerade Linien zu ziehen, geben Sie mir eine fein gerade Fläche.

Erlauben Sie mir noch ein wenig auf eben der Saite meiner Leper herumzuirren. Ohne magna venia giebt es weder eine große Trenndschaft noch ingenium. Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim. hierin befteht bie gange ars poetica ber bruberlichen Liebe und ber gemeinen Liebe. Seine Freunde ju fennen, ift ber Grund aller Pflichten gegen fie, wie bie Selbfter. fenntnis, fower, mubiam, edel - und aum Kortgange ber letteren unentbebriich. Dergleichen fritische Lagen, wo die Leidenschaften fturmen und ben Grund aufruhren, find mehr leberreich als anftogig fur mich, mehr erbaulich als argerlich - und ich finde gar nicht bie Inconfequent in beiderfeitigen Charafteren, Die Ihnen fo aufgefallen. Gie fennen unfer ungleiches Urtheil über die beiden Bruder, lieb. Ber Landsmann, und ich gewinne wenigstens ben meiner Spoothefe ihrer Domogeneitat, baß ich feinen bewundere noch verachte, und baburch beiden vielleicht nublicher merben fann.

Rurz, Sie erfehen, daß es mir nicht einfallen können, im Ernst wegen dieser Rleinigkeit auf Sie bose zu senn; sondern, wie Sie
den Wunsch des Betters erfüllt, seinen dentschen Brief zu vertilgen, ebenso ich seinen ausdrücklichen Auftrag, mir meines schwachen Magens wegen eine kleine Alteration zu erfünkeln, wie Sie aus der kunftig erfolgenden Abschrift seines englischen Briefes selbst ersehen
werden; denn er erinnert mich an meine diatetische Regel, sich vor der Mahlzeit ein wenis

gn årgern, und nach berfelben brad gn lachen, aber nicht rud marte.

Je mehr ich die alte Reliquie vom 15ten Jul. lefe, besto mehr sinde ich, Ihnen für die Mittheilung berselben zu danken. Die Sache setennen ihr Unrecht; wozu sollte man nicht einem so gut als dem andern glauben? Beide haben sich badurch erst besser kennen und schaben sich badurch erst besser kennen und schaben sehr gelernt. Auch in der Freundschaft ift zwisscheilt zwischen Eredit und baar Geld ein großer Unterschied; zwischen Commission und eigener Rechnung. So weit ist alles schon und gut.

Ich darf Ihnen nicht erft sagen, was für Antheil ich an dem Schicksal dieser ganzen Wallfahrt nehme, und wie sehr ich Ihnen wenigstens die Freude guter Rachrichten für Ihre Verdienste um ihn wunsche. Das Periissem nisi periissem mag auch an ihm erfüllt werden. Ein solches Schauftuck ist immer zu Schade für die öffentliche Munze. Im Rationalhaß wurde er meinen Namensvetter, den Aggaiter, übertreffen. Der himmel beschere ihm zum Cabinet der Demofratie Hans, hof und Bett einer jungen, liebenswündigen Bittowe. Versäumen Sie nicht, mir die Rachricht seiner Abreise zu melden, daß ich ihn wenigstens in Gedanken begleiten kann.

Am A. Simon u. Juda.

hebe abermal meinen Spruch an, wo ich ihn gestern gelassen. Ich hoffe, daß Sie über den Son meines Briefes keinen Zweifel mehr haben, und eben so wenig mir übel nehmen werden, wenn meine Real und Personal Urtheile von den Ihrigen und Ihrer Freunde Richtsschung abweichen.

Better weiß zwar nicht, wie weit er Recht ober Unrecht habe, will's aber ichlechterbings nicht untersuchen." Ich noch weniger. "Der andere weiß es, geftebt es." Ben allem Un. recht entschuldige ich ben letteren mehr als ben erfieren. Bober ? and aus feinen eigenen Betenntniffen. - Das ganger brey Bochen lang wahrende Martprerthum feiner bemofratischen Antorichaft unter einem jugendlichen ariftofratifden Runftrichter fonnte fein autes Blut unter beiden bervorbringen. Der eine ,batte gern ibm, einigemale über Reben binter bie Obren gefchlagen," - weil ibm feine eigenen weh thaten - ber andere mußte daber ben politischen Weg ber Unterhandlungen mablen. Als Dewofrat benft nufer Better ju fdlecht bon ber Beisbeit ber Dummfopfe; in Diefem Buncte bin ich, ohne Rubm zu melden, bemofratischer gefinnt ale er felbft. - Die Bergleichung fo vieler Staatsformen giebt uns eben bie confusesten Begriffe, so viele Idole subalterner: Grundsate, daß die Daterie barüberperforen gebt und wir den Bath por lauter Baumen nicht mehr feben fonnen. Der fcmers liche, foredliche Bunfo, foon and Europa au fenn - und ber fceltende Sohn - find bieß Micht faule Fruchte, Die ihm ben Banm feiner politifden Renntniß bes Guten und Bofen verbachtig machen follten? Satte es mir armen alten Manne nicht eben fo geben fonnen, als bem lieben ariftofratifchen Boffing, wenn ich ben geringften Wint von bem gehabt batte, mas er bort in ber zweiten Minute feiner Unfunft beichten mußte. Satte nicht meiner naso adunco ein abniiches Unbeil widerfahren konnen, was jenes fpiten Obren jagebacht war in petto? Dus man, wie der Archi-Runftrichter, mit blevernen Angeln auf merturialifde Dillen antworten? Rein , Ihre birefte Dethobe ift ju bespotisch, und nicht jum Menfchenfaben, bie man im Eruben fifchen muß, auch nicht jum Bogelftellen - und Freundschaft, wie alle unfere Engenden, beruht im Grunde auf menschlicher Schwachbeit. Richt bie Gegenftanbe an fich, fonbern unfere Ibeen bon felbigen find bas transcendentale = unseres ber zens, ober rucfmarts.

Berlieren Sie die Gebuld nicht, liebster, bester Freund, ich habe noch ein febr jungfrauliches Unliegen jum P. S. anzubringen. Bor acht Lagen erhalte ich von einem alten

gnten Freunde, Drn. Dic. Rarffen in Lubed, einen Brief, worin er fic auch Ihres fel. Orn. Baters und Ihrer erinnert, mit bem befonbern Rumutben, ob Sie ibm nicht ju einem Titel bort, wie mir ju einem Dienft, verbelfen tonnten. Windbeutelen und fruchtlofe Eitel. feit war fonft feine Sache nicht, und ich vermuthe auch fein Beiberfpiel in diefem Gefude, fondern reellere Grunde und Ubfichten. Einen preufischen Commercien. Rath bat manin Lubed icon; er munichte fic baber einen anbern Titel; am Grad ift ibm nichts gelegen. Dun bitte ich mir einen geraben, freven Rath aus: ob? wie? und wie viel? Wenn afeich nicht erfauft, foll es boch ehrlich bezahft fenn.

Gott gebe Ihnen alles was ich habe und was mir fehlt. Meinen handkuß an Ihre liebe Frau.

## Bon Berber.

Weim ar ben 4ten Rov. 1782.

Lefen haben. Ich habe es noch nicht, hore aber, baß er in Berlin jebermann wieber zuruckgewonnen hat. Bas rathen Gie mir? Bu antworten ober zu schweigen? Auf Ihr Drakel kommt mir außerst viel an.

Die Angenblicke bie ich bem Schwall und Micbel mebmer Richt Gefchafte habe entifteben Bonnen inwenbe ich auf eine neue Ausgabe ber Philosophie ber Seschichte, um bie mich hartknoch sehr peinigt. Die Ebräische Poesie mag liegen; es fehlt mir auch zu ihrer Fortssehung Lust und Ausschwung. Eben habe ich einen traurigen Buszettel gemacht; und gehe wieder an die Durchsicht eines traurigen Candibaten Speciminis und Leibige Amtsberichte. So geht's und so heist's auch mit mir von Jahr zu Jahr mehr und mehr in einem andern Sinne: Sic vos non vobis.

Und was machen Sie, Liebster, Einziger, Bester? Schweigen Sie boch nicht wenn ich schweige. Ihre Briefe starten und erquiden mein herz. Ich habe hier teine Geele, die mein Innerstes berührt, als mein Weib; von allen andern din ich bennahe los ober es bient nur zur Berwirrung. Das Weimar wird jest wie ein Taubenhaus, wo Fremde aus = und einstliegen, der lieben Gelebrität wegen, und selten bringen sie ein Delblatt im Schn abel. Lassen Sie mich also nicht seinsam, lieber Alter; Ihre Briefe sind mir Fest und Irende. Rich ahndet's, an Ihre Autorschaft mag ich Ihren nicht benten; sepen Sie also in Ihren Briefen an mich Autor.

306. An 3. 8. Reicarbt.

Ronigsberg ben 11ten Rov. 1782.

herzlich geliebtefter Landsmann und Freund, Ich muniche daß Ihnen die heil Martins Gans

beffer geschmedt als mir, benn ich habe feine gebabt. Die vorige Boche babe ich unrubin: angebracht und biefe nicht beffer angefangen. Die Gen. Ubminifiration nimmt und leine Gebuhr, bie meber bie toniglichen Caffen noch . ihre Berwaltung angeht, fondern ein Erinf. geld, wie in andern Safen und Danbelspiaten, ift, und wornach bie alten Gehalte fparfam? eingerichtet find. Unfere lente baben acht Eg. ge lang an einer frangonichen Bettelfdrift bas argent de voye, wie es ber Berfaffer: nennt, betreffent, fomieben laffen, und fe tonnen bamit nicht fertig werben. 3ch erbarme: te mich alfo beutsch ju foreiben, wovon ich Ihnen Abidrift benlege. Reiner von unferen Leuten bat bas Dert ju unterschreiben, und bereben mag ich niemand bain. Deine eiges ne Saut will ich aber gerne ju Marfte trageni. Bon 25 Athl. ju leben, ift folechterbings unmöglich. Satten bie furchtsamen Das fen unterfdrieben und alle fur einen gefanden; fo mare es mir vielleicht gelungen, Rauffente und Rheber aufzubringen und ind Cabinet in: geben und diefes Donceur als ihr Eigenthum. zu reclamiren, und bie General - Abminiftration fur bie gange Omme, bie fe fur ibre Mepoten und Bagabunden verschluckt, Rerantwortung gieben ju laffen. Aber unn laft fich leicht voransfeben, daß alles verfchlafen und verhndelt werden wird. Machen Sie mit der Beplage mas Sie wollen. Ich will verantworken mas ich geschrieben habe. Es mag mir übrigens geben wie dem Mundschenken voer mie dem Holdider. Leider ift es den Peuschrecken aus dem Brunnen des Abgrundes gegeben, nicht den Menschen zu itobten, sondern zu qualen nach der neuelen Bolitif.

Verzeihen Sie, herzich geliebtester Freund und Landsmann; daß ich Ihnen so oft schreibe, ohne den geringsten angenehmen Inhalt. Gegenwärtigen Brief habe ich bloß gewagt, um Sie an meiner Noth Antheil nehmen zu lassen, und mein herz zu erleichtern. Wissen Sie fein ander Mittel als Zurechtweisungen, so schonen Sie nicht, sondern sagen Sie die Wahrheit so gerade als Sie können und wollen.

Alles schläft in meinem hause und ich bin wenigstens mube, wenn gleich nicht schläfrig. Um meiner aufrührischen Einbildungsfraft Krieben zu verschaffen, schrieb ich die Beylage; aber umsonst. Einer ahnlichen Tänschung zu Gefallen schiede ich sie Ihnen. Senden sie mir selbige mit Ihrer Resolution — ober cassirt zuruck.

Rbnigeberg ben 27. Rev. 1782.

Berglich geliebteffer gandemann und Freund. Bie Sibraltar ben fcwimmenben, und fliegen. ben Batterien ansgesett ift, und von welfchen und fpanischen Deeren, merden Sie bon meinen Briefen besturmt. Einlage ift an D. Biefer: ob und wie, offen ober verflegelt, fie abgegeben werden foll, überlaffe ich Ihnen. Was Sie mit meinem ProMemoria machen konnen und wollen, weiß ich nicht Raum find Sie von einem Better. bem rafenben Demagogen, erlott, fo fallt ibnen ein ande rer jur gaft, ein noch tollever Bilberfurmer. Sich verlange aber nichts mehr alse Abr consilium fidele und freundschaftliches: Gntachten, ober einen Rippenfloß, ben ein: Bufchauer eimem Mitfpieler ju geben pflegt.

Richts aus dem Saag? Wie lange geht vie Post zwischen ber alten und wenen Welt? Daß Sie sich nicht mehr gelusten lassen, weder Urkunden an mich, noch von mir zu zer-reissen; benn wenn man nicht Freunden seine Schwachheiten anvertrauen soll, wem sonft?

Collin hat ben Critifer ber reinen Bernunft en medaillon geinacht, und mir burch eine schatbare Freundin und Gevatterin einen ahn. lichen Antrag thun laffen. Gerath meine De.

tafritif beffer, als jenes Original bes Aunferichters, so übersende ich Ihnen auch ein Exemplar. Doch lieber fame ich selbst nach Berlin, als ein gebundener Paulus, oder schnaubender Saulus. Die Anlage dazu ift gemacht

In Gile, weil mein Jonathan in Beimar teinen einzigen Pofitag auf Antwort warten fol-

308. In herber.

Ronfasberg ben 17ten Rob. 1782. Lieber Bergens Deeleufreund und Jona than, 3ch fam ben 14ten b. D. ziemlich foat, bene potus von eines Minifters Safel, und bene lotus burch ben Regen bom Rof garten zu Saufe, und batte bie überfdwenglide Rrende, einen Brief von Ihnen ju erbre den. Ath batte Bodenlang an Sie gebacht, aber nicht jum Schreiben fommen fonnen. Um Sonnabend ift mir ber zweite Theil bes Berlinifden Philiftere augeschickt worben. Lefen muffen Gie ben Bettel, es fofte Ihnen fo viel es wolle. Ich babe genug baran gebacht. Ihre merkurialifden Epifteln ju adoptiren, aber ber Betrug gebt nicht. Sie find an voreilig Ihr eigener Berrather gemefen. Gewühlt babe ich die gange Beit, aber weber bas Wort Buffamet noch Machomerie finden fonnen. ganbe ich Sachen, fo murbe ich meine gange dinefifde Rodfunft jufammennehmen in einem Gerichte bon bobem gout.

Meine Stube liegt fo boll Bucher aus ber Lilientbalischen Auction fur Bartinoch daß man faum barin geben fann, und ich wollte fie febr gerne burdwühlen, tann aber nicht baau fommen, auch meine Austuge über bie Tempelberren aufzusuchen, um Ihnen bie Quelle mitgutheilen, welcher ich bisher habhaft merben fonnen. Delden Sie mir boch, wie bas Blendwerf mit bem Borte Malhomerie juge. gangen. Im Dupup fieht ausbrucklich Malhommerie. Ungeachtet bes todtenden Buche fabens, ber wiber Sie freitet und Gie ju Boben wirft, glaube ich fteif und fest, baß Sie im Geifte recht gefeben und ber Sinn fur Sie ift. Bonhommie murbe Malhommie machen. 3ch vermuthe alfo nicht Malhommerie. fondern Machomerie. bin aber auch nicht im Stande, ein Bepfpiel diefes Wortes au fina ben.

Der einzige Rath, ben ich Ihnen gebe, ift — et ab hoste consilium. Die ganze hoppen these ift ein Blendwerf und die Frage ift nicht recht auseinandergesetzt. Das ganze historische Berdienst des Nicolai ift die elendeste Mitrodogie und Schulsüchseren, die tauscht, aber der wahren Philosophie der Geschichte entgegengesetzt ift. Benn Sie auch alle Ihre Fehler zugeben wollten, behielten Sie noch tmmer Necht, und hatten weiter und tieser in

die Samptsache gesehen als er. Das ganze Spiel seiner Tauschung beruht immer auf einer Berwechselung der damaligen und gegen wärtigen Beiten, ihrer Sitten und Denkungsart. Dier liegt der ganze Schlüssel ihn zu wieselegen; aber ihn zu finden und andzuarbeiten, dazu gehört viel Muße, Ruhe und eine Laune ohne Affecten.

"Lefen muffen Sie, liebster, befter Berber: antworten muffen und fonnen Sie, auch unter Abrem Ramen, wenn Sie wollen, ohne Ihrer Burbe etwas vergeben ju durfen : mit ber mab ren Demuth und Großmuth eines drifflichen Bijdofe auch biefe Doffe jum Beften ber eingia auten Sache einlenfen, ben Canb ber Ge. lebrfamteit - bas Berhaltnis zwifden Ihnen and Ricolai fo treu, fo warm, fo grundlich and, einanderfeten — Die neue Seligfeit ber Bei ben mit der Berdammung der Tempelberren. Miles beruht auf einer gemiffenhaften, genan. en und redlichen Bewährung Ihrer Sauptarinbe und Absonderung aller Rebendinge und ber falteften Unterbruckung aller Stichelenen und Rederenen, beren eine Ihnen in einem fod. teren Stude des Merfure entfahren, bas Sie mir nicht geschickt, welche mir gleich auffließ. Sie betraf bie gelehrten Berleger. Bor affen Regeln empfehle ich Ihnen bie alte: Distingue tempora, welche Nicolai aus ben Mneen

1

. 1

1

, 1

gefest und fich baburch bad: meifte gegen Gie erschlichen bat bepm Biemand bem Rundharen Bunkelianer.

D. Biefter bat mich burch Rraus m feiner berlinischen Monatschrift einfaben laffen ; ich babe ibm einen Eftenlangen tollen Brief gea fdrieben g und ibm einen Beptrag angeboten. Gegenwartiges erhalten Gie burch: Meicharbt:.. meil ich bort bringende Alngelegenheiten habe. Es betrifft bas einzige Emplument ber Licent-Bebienten zo bavon und bieg General Abminis Aration erft 2, bald darauf: 24, endlich & entron gen bat und nunmehr entweber gang ober gur Salfe te nehmen will. Den Isten October bat ber Ronia eine Cabinets Drbre ergeben laffen : mos rin er alle Mecife, und Bollbediente wegen ibe rer "Ochelmerepen und Betrugereben" mit Der Reffung und dem Rarren bedrobt. 3ch boffe. mit Gottes bulfe ibm bie Quelle des lie bels aufzudeden, baß feine mulier peregrina und Lacaena adultera uns bestiehlt. Da biefer nene Eingriff ein allgemeines Wehklagen ermedt, fo fonnen Sie leicht benfen, bag meis ne murbigen Umtebruder ben ber Abminiftration und bem Minifter eingefommen find. 36 ba. be meder ihre welfche Elegie sur l'argent de voye noch ihre beutsche unterzeichnet. Rach pielem vergeblichem Suchen und Rragen, mas bas Bort Bope Gelder bebeute - bas es botläubisch sen vermutbete ich aleich — Aube ich enblich in einem bollanbifden Borterbuche. baß Fooi ein Erinkgelb jum Abitbiebe und Lebewohl beift." Alle Rauffente fagen mir, baf Diefe Abgabe ben Ronig nicht angebt, fon bern von ihnen und ber Abedergunft Rich ber fdreibt, und idriftlide Beweise warbe ich aus allen Archiven mir verschaffen tounen. : 22un toufint es auf ben Mebergang bes Anbiconson: fo fomme ich vielleicht nach Berlin als ein cebunbener Banins ober ichnanbenber Ganins, wie ich unferm gandemanne geschrieben, mb muß mir bort Breunde ju erwerben fuchen, Die mich aufnehmen in ihre butten. Die top nen leicht erachten, bag biefes Ding mich naber angebt als bas Schickfal after und new er Ordensbruder.

Bas fagte benn ber bentsche Merkur baju! Ich sollte auch mennen, daß er noch mehr Antheil als der Berkasser an diesem nicolaischen Unfing und Uebermuth nehmen mußte. Ich habe von allem Ahndung gehabt, und Ihnen im herzen ein wenig übel genommen, daß Sie dem Wink and Gotha so ungünstig waren.

Ach, liebster Freund, ich kann es Ihnen nicht genng wiederholen: et ab hoste consilium. Auch ein angerechter Richter ist mehr werth als der geschickteste Rabulist oder Sophist. Die meisten ungläcklichen Menschen, die ich habe kennen gelernt, hatten Ursache zu sagen wie jener: pol, me occidistis a mi vi. Richt nur fures temporis sind sie, sondern auch Morder unseres Ruhmes, ben wir haben konnten und sollten, wenn sie nicht zu schwach und zu parthepisch wären, das Principiis obsta an uns auszuüben. In Shen geht es ebenso und in der Erziehung der Kinder und des Gesindes noch ärger. Ich predige mir selbst so gut als Ihnen. Schwäche und heftigkeit sind wie Licht und Schatten unzertrennlich. Beide sind nuentbehrlich, nur am rechten Ort.

Wenn Sie dem Philifter Nicolai nicht nur zu vergeben, sondern selbst zu banken im Stande sind, dann schreiben Sie alles, was Ihnen Berz und Kopf eingiebt, und dann sind Sie von beiden Seiten überlegen. Orthodorie ist nicht Rechthaberen, wie es der Advocat Schreiter übersett. Wahrscheinlichkeit sticht mehrentheils die Wahrheit aus, wenigftens durch ihr Gewand.

ł

Jordani Bruni principium coincidentiae oppositorum ist in meinen Angen mehr werth,
als alle Kantische Eritif. Sind die Tempelberren schuldig ober unschuldig? Beides kann
ein Advocat ans ben Acten beweisen. Also
Ja — Rein. Schuldig bamals — unschulfbig jest. Anch ja — nein! Denn es gibt in

unferer Zeit auch Philippi Augusti und Clemente, Die mit Bullen vollenden , mas jene mit der Execution angefangen baben.

Ein mysteriam iniquitatis if ther bas andere, wie ein Sob ben andern fraß. Alfo ohne Philosophie gibt es keine Geschichte, und die eine lost fich immer in die andere auf. Die wahren Elemente des Rechts und Untechts find uns unbefannt. Diefer Un wiffenteit bedienen fich die Sophifien, ihr Wortspiel zu treiben.

Gott gebe Ihnen des frommen Pascal Geif, um diese Berliner Jesuiten — und anferes herm und Deifters Geisel, um diese allgemeinen Becheler und Bentelschneider ju guchtigen nam' pascen,

Antworten Sie mir balb, auch Ihre Brie fe find mir Starfung, die ich hochft nothig habe. Gott fegne Sie und ihr ganges Sant.

309. An 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg ben 7ten Dec. 1783.

Derzlich geliebtefter landsmann und Freund, Weinen innigen Dank für bas vierte Stad Ihres Magazins, bas ich am Lage Jonathans erhielt. Der 2te b. M., ber Geburtstag meiner mittelften Lochter, bie ihr neuntes Jahr antrat, wurde burch Ihren zärtlichen Brief und

fenerlicher. Ich weiß nicht mit Worten, geschweige mit ber That, meine Erfenntlichfeit fur Ihre freundschaftliche, liebreiche Gefinnung gegen mich und mein Saus auszudra.
den. —

Mein Freund in Lübeck hat sich eines Bef. fern bedacht; Sie sind also aller Muhe in die sem, mir eben nicht recht schicklichen, Austrage überhoben. Hr. Plessing wird Ihnen nach- sienen Erns von mir bringen. Ich habe an den Schicklalen seiner unglücklichen Leidenschaft naberen Autheil genommen, als an seinen Ein und Aussichten, die ich nicht zu bewurtheilen im Stande bin. Es ist mir angenehm gewesen, den Sohn eines würdigen Mamnes kennen zu lernen, von dem ich ein Buch über die Abgätteren in zwen Octavbänden beste wei Ausbätteren in zwen Jahren mit erster rem in einer gewisen Vertraulichkeit gelebt, troß alles Contrastes unserer Grundsässe.

All mein Antheil an ber gemeinschaftlichen Bollner-Sache ift fruchtlos gewesen, und ich habe mir durch meinen Ungestüm lauter Feinde gemacht, und ber Verleumdung alle mögliche Blosen gegeben, mir zu schaden, wenn fie will und barf. Auch dieß fann zum Suten dienen, mich theils vorsichtiger, theils thätiger zur Nothwehr zu machen. Sollten Sie mir noch einmal in diesem Jahre fcreb

٠:

ben, so bate ich mir wohl einen Winf ans in Ansehung bes jetigen Chefs, ob es ber Dube tohnen möchte, von biefer Seite die Sache anzugreifen, im Fall ich zwischen Thur und Angel kame.

Belden Tag unfer Vetter abgesegelt, weiß ich noch nicht Bon Samptmann von Sogen, borp habe ich in voriger Boche einen Brief erhalten, mit Avis von sechs Flaschen Kapwein, die mir die Gräfin schickt. Der andere giebt feinen Laut von sich, und hat mir seit Jahr und Tag hemsterhuis Schriften ver sprochen. Bon was für zufälligen Gesiches puncten doch unser Urtheil von Menschen ab hängt!

Gott laffe Sie, liebfter Landsmann und Freund, bas auf die Reige gehende Jahr mit Gefundheit, Segen und Freude beschließen — allen Samen des Guten mit hundertfaltiger Frucht gedeihen und heimkehren.

310. An J. F. Partinoch.

Ronigsberg ben 21. Dec. 1782.

Derzlich geliebtester Freund, Den Igtenift bie Lilienthalische Auction zu Ende gegangen, und ich sehe alle Tage ber Rechnung fur Sie entgegen. So voll auch meine Stube ift, so wünschte ich doch noch einigen Rugen ziehen

au tonnen, wenigstens in Anfehung ber enge. lifden Libertiner. Auf Rant's Prolegomena warte ich mit Ungeduld. Er foll fich beschweren, daß er die lateinifche Ueberfebung feiner Eritif felbft nicht verftebe. Es geschiebt bem Antor Recht, Die Berlegenheit feiner Lefer an fich felbft ju fublen und ju erfahren. In bem Medaillon ift viel Aehnlichfeit, aber ich weiß nicht mas verfeinertes im Ausbrucke. Doch vielleicht liegt die Schuld an meinen bummen Augen, ober bem barin laufdenben Schalf. Dad. Courtan meldete auch ben Runftler ben mir an. Wenn es Ocher; gewesen, ungeach. tet ich gern fowohl Undere als mich felbft benm Worte halten mag, fo werde ich boch aus Beforgniß nicht einen Bint verlieren jum Ernft.

Um 5ten b. M. habe ich meinen letten Willen ben bem hiesigen Gerichte beponirt. Gott mache mir bas Sterben so leicht, als mir bas Testament burch Rr. R. hippel geworden ift. Dieser Stein hat mir Jahre lang auf bem herzen gelegen.

Richts von unserm S. George? Er wird boch nicht in der großen Bufte von Europa ver, buftert fenn. Noch zehn furze, aber besto langere Rächte, so find wir mit dem alten Jahre fertig. Gott schenke Ihnen vor allem guate, wenigstens erträgliche Gesandheit und lafe.

Damann's Schriften. VI. 29. . . 20 ... 35 fine

es Ihnen und ben Ihrigen an feinem Guten feblen.

311. In g. C. Linbner in Mietau.

Ronigsberg ben 27ten Dec. 1782.

Sociation gerr Dofrath, Berglich geliebtefter Rreund, Geftern Abend erhielt 96. ren angenehmen Brief in einer außerorbent lich bagu gestimmten Gemuthelage. Ungeach. tet ber elenden Bitterung und eines glatten, gefährlichen Beges ließ ich mich biefen Rachmittag bon meinem Cobn nach dem Roffgare ten leiten, um Ihrer alten murdigen Rran Mutter eine Freude ju machen, die boller Ungeduld und Erwartung ihrer letten Stunde und ihrer letten Brende ift, und noch mancherler auf bem Bergen ju haben icheint. Da Sie felbft nicht tommen tonnen, fo thun Sie Ihr Beftes, ben Beren Bruber ju befordern , und erfallen Sie wenigstens baburch Ihre findliche Bflicht. Denn Sie konnen fich nicht porfiel len, wie hoffnung und Bergweiflung in ihrem Gemuthe ringt und vermuthlich noch ibre festen & Rraften vergebrt und vollends aufreibt. Go viel von unferm Unliegen. **B**as das Ihrige betrifft, fo geht gewiß guter Bille fo weit, als nur Ihr freund. fcaftlides Bertrauen geben fann. Aber reinen Bein - Erflich meine angerliche fo

ge ift folgende. 3ch genieße ein freves Logis. habe aber burch bie neue Einrichtung amen fcoone Stuben berloren und nur zwen ubrig bebalten nebft einer iconen Sommerfinbe. In ber einen ichlafe ich mit meinem Sobn unter. meinen Buchern und in der andern meine bren Dabden mit ihrer Mutter. Mein ganges Gebalt ift 25 Thir. und I Shir. 22 } gr. Schreibe gebubr, und bestreitet Effen und Erinfen nebit ben öffentlichen Abgaben. Ich habe fein einziaes Emolument, ju Soly und Rleibung, als Die fogenannten Rooi - Gelder, welche bie Regie immer geschmalert bat, und wegen welcher meine Umtebruder fic an ihr Forum, ben Minifter und enblich ins Cabinet gemeldet bas ben, ohne einer Untwort gewurdiget worden au fenn. 3ch ftehe alfo im Begriff auch biefen lesten Schritt fur meinen eigenen Ropf att magen und meine Saut ju Marft ju Bringen-Der Januar wird biefen Schritt und ben Musagna beffelben enticheiben. In was fur Uns rube mein Gemuth ift und mabrend biefer Beit fenn wird, fonnen Sie fich leicht vorstellen.

Mein Dienst besteht frentich mehr in Mus se als in Geschäften; bennoch muß ich wenigstens meine Stunden abwarten, und habe nur selbst im Ab. und Jugeben meinen Sohn uns terrichten fonnen. Dem docendo discimus ju Gefalten habe ich zwen Bersuche, mit jungen

Lenten gemacht, aber fruchtlos. Er ift ben 27ten Sept. in fein 14tes Jahr getreten und gebt gegenwärtig in die Rinderlehre. Dit bem Griechischen habe ich ben Anfang ben ihm gemacht und mit gutem Fortgange. Wir lefen jest die Odoffee jum zweitenmal und peitschen and ben Vindar burd. Done jemals ein Erercitinm gemacht ju haben, welches ein wefent licher Rebler ift, lefen wir gegenwärtig bie Meneibe. Im Bebraifden find wir im Jofua - und ich febe diefe Uebung augleich als ein Bertzeng an, ihn jum Arabischen porzuberei ten, bas ich fur einen gelehrten Arat eben fo wefentlich halte als bas Griechische, wegen ber Quellen diefer Biffenschaft in beiben Spraden. Im Polnischen ift fein Lehrmeifter, Bert Brediger Banowefi, ber fich bloß aus Rrennd. fcaft mit ibm abgiebt, ziemlich gufrieben. Das Englische ift bloß als eine Rebenfache mit ihm getrieben worden, und das Frangofifche erft biefen Berbft angefangen. Die Freundschaft ei nes inngen Menfchen , Ramens Sill , besaleis den ich mir wohl gewünscht aber niemals bier an finden gehofft, ift eines der gludlichften Bulfsmittel fur ihn gewesen. Diefer junge Menich bat einen unglaublichen Sang in Sprachen, befonders lebenden und dem Griechischen und Arabifchen. Italienisch mußte er fcon, wie ich ibn fennen ferme, aber jum Englischen,

Spanischen, Portugieficen habe ich wenigstens als Wehstein gedient, und im Griechischen ift er ber Gehulfe meines Sohnes. Seine brenmende und bennahe angeerbte Begierde zu Reifen und Ebentheuern, macht mich besorgt, daß
ich ihn nicht lange hier, werde halten konnen.
Dieß waren meine beiden Stugen.

Gefest aber, bag auch obiger Schritt feine Abeln, fondern vortheilhafte Rolgen fur meine außeren Umftande batte, oder ich beffelben gang Aberhoben mare, fo fehlt mir boch noch eine nabere Renntniß von Alter, Bestimmung, Reigung und bem eigentlich ju erfegenden Dangel. Da ich faum glaube, bag es Ihre Ab. Acht ift, ibn mit dem Berrn Bruder jugleich herzufciden, fo tonnte biefer erft meine eigenen Um. Ranbe, die Beschaffenbeit meines Cobns :c. feibft untersuchen und zugleich auch mir bas nothige Licht mittheilen. Sintergeben werde ich Sie nicht, fobald ich feben follte, bag weder 36r noch mein Wunfch efreicht werden fonnte. Es mare aber bod Beit und Gelb verloren ben einem übereilten Buge bon'ber Art. Das achte gebnte Jahr ift icon ein gefährliches Alter, und ich begreife nicht, wie ein junger Menfc son Rabigfeit und Luft fich nicht felbft ju belfen im Stande fenn follte. Was bat er benn mabrent einer fo langen Beit getban? Borauf gebt feine Meigung, und worin baben feine Befchaftigungen bestanden ? Richt des Baters Bertrauen, fondern

bes Sohns ift die Hauptsache, und dann eine Harmonie Ihres und des meinigen. Das find lauter Rragen, die beffer burch einen Blid als fdrift lich abgemacht werden fonnen. Rein Ders fagt an Aftem ia, und mein Borwis Erperimente in machen, ift auch noch fo lebhaft wie mein Dypetit - aber unfer brenfeitiges Beffes, auch vierleitiges, (weil ich meinen Sohn als eine Samptperfon mit aufeben muß,) baugt mehr bon einem reifen, überlegten, falten Urtheil ab. Bie mare es, wenn Ihr lieber Sohn feinen Onfel begleitete, an Ihrer Stelle blof Die Reise thate, um ben Segen ber alten Großmutter ju empfangen, ber eben nicht im Leiblichen bestehen wird; fo tame es alles auf bas Urtheil ber alten und ben Geschmack ber jungen leute an - und auf eine Probe . Die boch nicht. gang fruchtlos fenn murbe. Scheint Ihnen bieß nicht felbft bie vernunftigfte, flue. fte und ehrlichste Maagregel in diefem Rall au fenn ? Er bleibt fo lange unter Aufficht feines Onfels und in feiner Gefellicaft. er fich behelfen ben mir, fo nehme ich ibn mit beiden Urmen auf, wie Sie mich fo oft auf. genommen baben. Geht es, fo bleibt er bier; geht es nicht, fo febrt er wieber guruck. herr Bruder fann alles in Ihrem Ramen bann abmachen ; eine gegenfeitige Frenheit uns un. fere Gefinnungen einander über alles mitim

heilen, gehört zu unserer alten verjährten Freunddaft; und mas wir benken und unterhanzeln, soll Ihnen alsdenn zur letten Einwillijung mitgetheilt werden. Ich erwarte hierüber
nit der Ankunft des einen oder beider Ihre
Entschließung, und weiß keinen andern Andveg uns beide zu befriedigen, als den vorgechlagenen, mit dem Bunsch, daß die Borseung alles zu Befestigung und Berstärkung unerer gemeinschaftlichen Gestunungen und Beurfnisse und Glückseit lenke und regiere.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahin, beren Genehmigung unseres Bundniffes ch jum Boraus fete. Gott laffe den Eintritt des einen Jahrs für Ihr ganzes haus gesegnet einen schere Ihnen und den Ihrigen Bohlegehen und langes leben, ein ruhiges Alter ind Freude an Nachkommen — und daß es threm ersten und altesten Sohn wie dem Sie ach werden möge, der am letzten aufwachte, zie einer der im herbst nachlieset, aber durch dottes Segen ward seine Kelter auch voll wie in vollen herbst XXXIII. 16, 17. Ich erstere Shr alter treuergebenster und berpflichtetster jreund und Diener.

St. Serie B. R. . .

gio. In 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben iten 3an. 1783.

Derglich geltebtefter Freund und gandemann, Alles Gute und Glud jum neuen Jahre Ihnen, Abrer lieben Rrau und Rindern. Bin eben mit biefer Reber fertig geworben, an ben alten Lanbesbater ju ichteiben. Gott weiß, wie es ift und wie es geht. In Anfebung bes Minifetel'habe ich feine Antwort erhalten und eben' nichts ju meiner Befriedigung ober Auf. munterung erfahren tonnen. Ropf gegen Ropf ift beffer als Ropf gegen Schwanz: 3ch babe meine und ber gangen Sache Lage auf gebecht. Es gebe wie es gehe. Go viel gu Shrer freundschaftlichen Radricht; benn mas ich geschrieben, foll niemand je zu lefen befome men. Erfahren Gie etwas vom Schickfal, fo erwarte ich alles bon Ihrer alten Freundschaft, bie an bem Meinigen, wie ich an bem Abrigen, ben innigften Untheil nimmt.

Roch nichts bom Better eingelaufen? Ich weiß ben Tag feiner Abfahrt noch nicht, so bringend ich auch ben haager gebeten, bem ich anstatt Eines, zwen römische Eckelnamen gegeben habe, Fabius und Tacitus. Run, Gott laffe es uns allen wohl gehen in ber alten und neuen Welt; die Erde ist doch allenthalben bes herrn, aber ungezogenen Menschenfindern

Ireis gegeben, von wilden Sauen zerwühlt, ion wilden Thieren verderbt. Betters kunftige Relationes curiosae aus Philadelphia wergen mich kaum eines Besseren belehren. Ich irwarte hier alle Tage den jungsten Lindner, ielleicht mit des hofraths Sohn aus Mietan. anern Sie ja auf meinen St. Georg Berens, af er Ihnen im Durchzug nicht entwischt mit einer Geige.

313. Un 3, g. Sartinod.

Ronigeberg ben giten Janner 1783.

Herzlich geliebtester Freund, Der große Ralen mit 80 Folianten, 79 Quartanten, 156
Ictav. Banben und 20 Quodez. Banben ist
iese Woche bem Fuhrmann Franz überliefert
worden. Run warte ich mit Schmerzen auf
ie Nachricht eines guten Empfangs. Für die
leinen Raritäten habe ich genau gesorgt, daß
ichts davon versoren ginge, und ich hosse,
aß Sie alles sinden werden.

Seorge, der sich bennah eine Woche hier ufgehalten, zu meiner großen Aufmunterung ind Stärkung, wird hoffentlich gesund angekomenen sen sen. Borigen Sonutag kam D. Linder und brachte mir des Pofraths ältesten Sohn, er sich ben mir aufhalten wird. Am sten d. R. habe ich an das Rabinet geschrieben, ohe e eben Antwort und Erhörung zu erwarten;



dixi et liberavi animam. Bin wenigstens so erleichtert gewesen, als wenn ein Mann von einem Stein oder eine Schwangere von ihrer Frucht entbunden wird. Do Lindners Pension den Ausfall ersesen wird, weiß ich nicht. Daß ich denselben durch Bücherschmieren ersesen könnte, daran zweiste ich sehr. Die Lilienthalische Auction ist meine letzte hentersmablzeit für meinen Bücher-hunger gewesen, und ich habe mir an Ihrem Wust den Magen vollends verdorben, daß mir Schreiben und Lecten fast eckelt. Unter allen Schwärmern ist mir Weier noch erträglich gewesen, wie unter den Frengeistern Toland und der erste Theil von Morgan.

374. An g. G. Lindner in Mietau. Ronigeberg ben 31. 3an. 1783.

Sochstzuehrender herr hofrath, Geliebtester Freund, Ihr herr Bruder überraschte
mich am 3ten Sonntag nach Epiph. des Morgens, und Rachmittags lernte ich Ihren lieben Sohn kennen, der auch gleich den Lag
daranf als am 27ten ben mir eingezogen und
die erste Nacht geschlafen, weil ein langerer Aufenthalt in einem öffentlichen Wirthshause kostbarer gewesen ware. Den andern Lag
nahm ihn sein herr Ontel, der eben in Rinigsberg war, aufs Land, woher ich ihn alle Augenblicke wieder erwarte. All das Sute, was mir jedermann von seinem guten Charafter, gesetzen und fittsamen Wesen gesagt, scheint mir einzutreffen, und ich wünsche Ihnen zu einem hoffnungsvollen Sohne Gluck und nehme an Ihrer Freude den nächsten Antheil, weil es immer das menschliche Leben erleichtert, wenn Zuneigung und Dang des Derzens und der Seelen zum Grunde liegt. Also von dieser Seite habe ich nicht die geringste Einwendung noch Bedenklichkeit, und eben dies ist der Fall ben meinem Sohn.

Seine Starfe ober Somache in Sprachen babe noch nicht untersuchen fonnen noch mogen. Dach einigen Wahrzeichen feiner Aufrichtigfeit und Bescheidenheit, ift mir feine Berficherung binlanglich, bag es noch nicht bis jum Edel gegen die gelehrten Sprachen gefommen, und daß es ibm baber gar nicht an Luft fehlt, barin weiter ju tommen; weldes and jur großen Beruhigung fur mich bient. Die menigen Soulbucher bie er bat, baben eine fo altfranfische ecfle Ginfleidung, baß bas vehiculum allein eine wibrige Wirfung auf ben Gefdmad eines jungen Denichen thut. Ein altes elendes Lexicon ohne Anfang und Enbe, faft lauter Erdbelansgaben bon ciaffe fchen Schriftstellern. Rurs die Garberobe ber

Mufen und bes guten gefunden Sefdmads ift auffer allem Berbaltniß gegen bas übrige.

.. So ein geschickter und fast partepischer Unterhandler Ihr Berr Bruder ift, bat er mit bod nicht mein Diftrauen gegen ein Geracht bas mir gant jufällig aufgebrungen worben, ganglich benehmen: tonnen. Urmuth und Reich tham '- Beig und Berfcwenbung gieb mir nicht, ift wohl immer bas beste benomische Gebet gegen ben ichwarzen und weißen Tem fel. Da. ich beide Unfechtungen aus ber Erfabrung fenne, fo molte nicht gern in ben Berbacht ben Ihnen fommen, baß ber Beig ben mit Rarter mare als Pflicht und Freundschaft und Erfenntlichkeit. 3d muß mich alfo in Unfebnne ber Venfion erflaren, nachbem ich mit flugern Leuten barüber ju Rath gegangen bin, benen aufolge ich 400 fl. als bas geringfte und 500fl. als das hochfte aussegen muß, boch fo daß ich alle Biertel. ober halbe Jahre, nach Ihrem eigenen Befinden, Ratam jum voraus erhalte.

Ich habe Ihnen bereits meine Berlegen beit gemelbet in Ansehung ber Fooi-Gelder. Ich war auf zwen Mittel gefaßt, mich so fummerlich als möglich einzuschränken, oder durch eine leidige Autorschaft mir zu helfen. Im ersten Falle wunschte ich keine Beugen meb nes häuslichen Rummers zu haben. Also muß ich entweder in verlornen Stunden mir etwas

ard Ueberfegen ober fonft wie ju erwerben ichen, oder ben der Penfion Ihres Sohnes granf Rudficht nehmen, bamit ich Dufe nb Luft gewinne, mich auf meinen Pflegbn und meinen naturlichen Sobn allein nauschränken. Beliebt es Ihnen, iffer Freund, einen Ueberichlag ju machen, ) bebenfen Sie ja, bag alles von Jahr ju tabr bier theurer geworben ift. Unfer junge er Professor, Mangelsborf, ber um Benftoare geworben, bat bioß fur Benfion und lufficht hundert Ducaten angesett. Jeber achte ibn mit einer fo außerordentlichen Rorerung aus, unterdeffen haben fic doch ichon wen junge, lente gefunden, ungeachtet ich einem Bater eben bie Anvertrauung feiner tinder einem Rlogianer empfehlen mochte. en all den fleinen Bortheilen, die ich biefent Ranne gutraue, jur Schan innge Leute auf. ufingen.

Stunden durften vor der hand nicht nothig feyn; aber beym Unfange werde ich nichts versammen, ihn theils in Sang zu bringen, theils meinen Sohn zu erleichtern, der mit der Kinderlehre und seinem Polnischen gnug zu thun hat, auf den Sommer eingesegnet wird und vermuthlich auch das akademische Burgerrecht erhalten durfte.

Beidnen und Mathematif maren bann bie erften Stunden fur Beide. Es ift mir lieb. baß er feine mufifalische nothig bat, benn biefe Runft ift gegenwartig Mobe und febr foff. bar. Richter nimmt, wohin er felbft gebt. 6 Ebir. und ju Saufe vier und bem ungeach. tet fehlt es ihm nicht an Stunden. Lateinisch (Griedifc, wenn er bagn Gnuge bat ) Rranabfild, Englisch nehme auf mich, Belich mit Bulfe meines bill, fo wie Spanisch und etwas Portugiefifch, wenigstens Don Quirote und Campens. Polnifch treibt mein Sohn und jum Ruffischen habe ich auch Silfemittel. Meine lateinische Autoren babe ich bamals mit bem feligen Bruder getheult und find alle berbrannt. Es fehlt mir an Cicero, Livius, Sa. citus, Plinius. Ronnen Sie ben Gelegenheit bort etwas ju unferer gemeinschaftlichen Lectur auftreiben, fo benfen Gie baran.

Wild und Wein kommt auf meinen Tisch nicht, findet sich anch nicht in meinem Reller. Mittags trinke ich Wasser und Abends Bier. Mein Sevatter Usmus schickt mir bisweilen Wein, und Paselhühner kommen bisweilen von Hartknoch in mein Hans gestogen. Dafür habe ich Freunde, wo ich beides reichlich genießen kann. Der Casse ist das einzige Prärogativ als Pausvater, alles übrige theile ich gern mit meinen Pausgenossen. Ubends

effe gar nichts ober ein Butterbrobt, ober Rartoffeln. Demungeachtet kommt mir meine Haushaltung ordentlich 60 fl. und biefen Monat 80 fl., weil ich Korn eingekauft.

Ich bin gestern mit einem Fluffieber zu Dause gekommen und habe der Ausdunftung abwarten mussen. Berzeihen sie also wenn ich mit schwachem Kopfe geschrieben. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin. Ihr herr Sohn wird diesen Abend vermuthlich eintreffen; er wollte gern die Reise abmachen um darnach nicht im Anfange seiner Arbeiten gestört zu seyn. Erwarte Ihre Sesgenerklärung mit eben so viel Aufrichtigkeit als ich die meinige gethan.

315. An Berber.

Ronigsberg ben 1. Febr. 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Den ganzen ersten Monat bes neuen Jahres gewartet, aber umsonst. Nicht ein kant noch Buchstab weber aus Weimar noch ans Berlin. Heute ist ein abschenlicher Bücherkasten von der Lilienthaslischen Auction an Hartknoch abgegangen, und ich danke Gott, den Wust einmal tos geworden zu senn von englischen Frezeistern und altdeutschen Schwärmern. Bald wäre es mir, wie den Ifraeliten mit den Wachteln, gegangen; soedel ist mir Lesen und Schresben geworden.

Bie geht es Ihnen, und wie fieht es in Ihrem Saufe? Gott gebe mir boch balb gute Rachricht von Ihrer Gesundheit, und erfrenen Sie auch Ihre liebe Schwester mit einer And wort auf die Einlage.

Den erften Tag in diesem Jahre habe ich fetmen Menschen gesehen, und mich auch niemand.
Ich schrieb meine Vorstellung wegen der Fooi Gelder, die bis jest ohne Antwort geblieben ist. Wenigftens habe ich mein Herz erleichtert und bin jest ruhig. Am sten sand sich ein Känser zu einem meiner Säuser; ich habe es ihm mit Verlust der Sälfte zugeschlagen. So spottwohlseil der Preis
ist, scheint es doch dem Kaussusigen an Geld
zu sehlen, daß ich also von allen Seiten in
der Klemme, und doch ziemlich guten Muthes
bin, ein kleines Flussseber ausgenommen, das
mich seit vorgestern Abends anwandelt.

Den 5ten gebr.

Um abten v. M. fam ber jungste Lindner hier an, seine 82jährige Mutter zu legen, und hat mir bes altesten Gohn aus Mietan mitgebracht, zur Pension in meinem Sause. Der junge Mensch ist ganz nach meinem Geschmack, aber in Schulkenntnissen sehr verwahrlost. Ich habe mir also wieder mit meinem guten Willen ein schon Stuck herculischer Arbeit aufgeburdet. Ein berber Rappzaum für mich, alle Autorgrillen zu vertreiben.

Am 2ten Sonntag nach Epiphan. erhielt ich ein bickes pack mit Spangenberg's Idea Fidei fratrum, mir von Kaufmann bedicirt, mit einem Briefe des jungen Grafen Kapferlingk ben Kraus hier geführt. Ich saß eben und laborirte unter einem Schwarm von Separatisten und Fanatifern, an deren keinem ich so viel Geschmack als an Weyer's Schriften gefinnden habe, und also der Speise von Herzen überdrussig geworden war. Zinzendots's Lesben von Spangenberg hat mich sehr eingemommen, daß es mir lieb ist, auch jene Glaubens-Ibee zu bestigen und so bald ich kann zu nußen.

316. An F. E. Linbner in Mietan. Königeberg ben 36. Febr. VI. p. Epiph, 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Ihr herr Bruber überbrachte mir vorgestern seinen Einschluß
vom 7ten Februar, ber mich völlig bernhigt in Unsehung Ihrer und meiner. Ich banke Ihwen bafür, daß Sie aus eigener Bewegung
sich die höchste Forderung haben ohne die geringste Einwendung gefallen lassen. Dieß macht Ihnen nicht nur Ehre in meinen Augen, sonbern entspricht auch dem Vertrauen und der
guten Meynung von meiner unveränderten Denkungsart, wodurch Sie bewogen worden,
mir Ihren lieben Sohn anzuvertrauen; und wodurch ich befto mehr aufgemuntert werbe, mit Gottes Sufre Shre beiderfeitige Bufrieben-beit zu beforbern.

Uebrigens tonnen Sie allemal gewärtig fenn, bag ich in Unsehung ber Stunden nichts obne eine vorgangige Unfrage und Genehmiaung anfangen werde. Wir baben und biefe erfte Bode porguglich mit bem Latein befchaf. tigt, und hiernachft mit bem Frangofifcen, worin die Anfangegrunde ben feiner fonft farfen Routine giemlich icheinen vernachläßiget gu fenn. Bas bie Gefchichte anbetrifft, fo liest er mit meinem Sohn die "Beitungen ber alten Welt," und ba muß ich fie ihrem eigenen Rleiß überlaffen, wie in Unfehung ber Geographie, ju ber mein Gohn auch giemlichen Trieb von felbft bat, und ben Bortheil nunmebro genießt, ben mitgebrachten Atlas funf. tig mitgebrauchen ju fonnen.

Sten ba ich biesen Brief anfing, erhielt ich einen Besuch von bem polnisch reformirten Prediger herrn Wanowski, der meinem Sohn ans bloßer Neigung seit einem Jahr Unterricht ertheilt. Ich habe ihn wegen eines polnischen Sprachmeisters um Rath gefragt, er wuste mir aber keinen anzugeben, versprach aber meinem Sohn einen seiner Anverwandten zum serneren Gehülfen in der nöthigen Uebung in einiger Zeit anzuweisen. Bor Oftern bin ich

aber nicht anräthig etwas neues anzufangen. An Buchern foll es uns nicht fehlen, ohne daß es nothig mare, welche anzuschaffen. Sind Sie aber im Stande, fünftighin etwas von polnischer Litteratur dort aufzutreiben, und haben Sie Wege dazu, so versorgen Sie uns damit. Wein Sohn kann bafür ihn zum Polnischen etwas vorbereiten. Weine vornehmste Absicht bis gegen Oftern wird darauf gerichtet sen, das in der Schule versäumte zuerst zu erseben, und diesen wesentlichen Mangel hoffe ich bald zu heben, wenn der Fortgang dem gemachten Ansang abnlich bleibt-

Was den Styl anbetrifft, so werde für die Grundsase und den Genium der lieben Muttersprache so viel Sorge tragen, als jede anbere erfordert. Mit Chrien und Schulübungen bin ich nicht im Stande mich abzugeben; denn alles was ich davon weiß, läuft auf die einzige Zeile hinaus: Scribendi recte SAPEREest et principium et fons.

Er hat alle Rapitel, die wir in den Historiis selectis durchgegangen, schriftlich übersfest und mit einer glücklichen Leichtigkeit. Ich werde fortfahren, ihn dazu anzuhalten, ohne daß ich im Stande din noch nöthig finde, als les exercitienmäßig zu corrigiren.

#### Den izen Abende.

Bir baben bente bie nenn erften Sapitel zu Ende gebracht und benfen biefe Boche mit bem erften Buche ber Hist. select, fertig 18 merben. Sein Onfel, ber herr Lieutenant, hat ibn besucht und ibn jur Reboute miteenommen. Ich bin auf ber loge gewesen, und es that mir leib, ibn nicht fennen gelernt ju haben, um mich theile fur einen Borrath fchiner Aepfel, noch schönerer Kartoffeln und ei ner caleentiden Senne, die er mir boineffern ins Sans geschickt, bebanten, theils aber unfer gegenseitiges Berhaltniß erflaren au fon nen, welches ich nicht ermangeln werbe, fo viel moglich balb an thun. Geftern ift er an Mittag bei bem Berrn Stabtrath an Go de gewesen, bat Ihre Rran Mutter befucht unb fam frub noch vor Abend ju Saufe. Beil bieg bie lette Redoute fenn foll und er in Begleitune feines Dheims babin gegangen, fo babe ich nichts bagegen einzuwenden gehabt, wie id mir überhaupt vorgenommen , ihm feine Aren beit so wenig ju benehmen, so lange ich fei nen Migbrauch bavon abfeben fann. And ben meinen eigenen Rinbern verabichene ich allen 2mang ohne Roth; und er ift fein Rind mehr, fondern im Stande, felbft in mablen und in urtheilen. Es fommt alles barauf an , bie Babl feiner Reigungen ju lenten, burch fefte

Grunbsage und nicht durch bloße außerliche Formalitäten. Seiner sel. Großmutter, die ich nur einmal ben Ihnen gesehen und kennen geslernt, muß ich ein gutes Zeugniß geben, so weit sie im Stande gewesen, die Sache zu übersehen. Von ihrer Seite hat sie alles gesthan und scheint nichts an der Erziehung versäumt zu haben; desso mehr aber in Ansehung der Hofmeister.

Meine Tochter hat ben vorigen Sommer bas Clavier mit mehr Kortgang, als ich ihr ane getrant, angefangen: es flebt alfo immer ben ganien Tag leiber! offen, und es geht auch feis ner, ohne eine lebung und Bieberholung feise noch übrig gebliebenen Stude, borben. In Aufehung bes Zeichnens munichte ich, bag mein Bobn zugleich etwas Unweisung bazu befame: er wird aber wegen ber Rinberlebre nichts vor Trinitatis anfangen konnen; und ich bin eben b wenig gefinnt, bor Oftern einige andere Stunden, als mit mir allein, einzuraumen, samit bie Sache erft in Gang fomme und bie hauptfache überftanben merbe, welche gleichwohl ben mir auch nur ein leitzeug mefentlicher Besingungen ift, ale bas Organon bes mabren Beidmads am Guten, Babren und Schonen. Bas Demofthenes von Actio fagte, ift bep nir Oprade, nicht als Gebachtniswert, fonsern: als Mathematit, als mabre Runft au

benken und zu handeln oder fich mitzutheilen und andere zu versiehen und auszulegen. Die beiben jungen Leute scheinen fich auch einander zu lieben und werden mit der Zeit so gute Freunbe werden wie ihre beiberseitigen Bater, welches für mich eine sehr gunstige Vorbedeutung ist.

Wegen bes Briefwechsels erwarte ich Ihre Bunfche und Erinnerungen. Weiter werbe ich mich barum nicht bekummern, als in sofern Sie mir Winke beshalb errheilen. Ich auch nicht eher schreiben, als wenn ich es für nothig fin be, und eben so antworten.

In Ansehung lateinischer Antoren durfen Sie nicht sorgen. Haben Sie aber Randle für bie polnische Litteratur uns Queden zu derschaffen, so wird dieß meinem Sohn zur Aufmunterung gereichen, das Wenige, was er weiß, wenn die Zeit kommt, mit Ihrem Herrn Sohn zu theilen. Ich habe deshalb schon mehr wie einmal im Sinn gehabt, an unsern Geh. R. von Rortum zu schreiben; aber er kommt entweder nicht mehr hier durch, oder bekümmert sich nicht mehr um mich, und im lesten Ball halte ich es für meine Pflicht, mich eben so wenig und noch weniger um ihn zu bekümmern. Habeat sibi.

3ch hoffe übrigens, baß ich nicht nothig babe, mich wegen meines letten Briefes ju enb fculbigen; sondern glaube vielmehr badurch in Ihrem Vertrauen gewonnen als verloren zu haben. Ihre Antwort hat mich völlig befriedigt und beruhigt. Bin ich im Stande in einem Jahre das auszurichten, wozu Sie ein Paar ausgesest, oder sollten Umftande eintreten, die mich unvermögend machten, meinen eigenen Bunsch zu erreichen, so wird mich fein Eigennuß abhalten, Ihnen, geliebtester Freund, alles redlich und treulich zu melden, ohne Anssehen meiner und fremder Person.

Beurtheilen Sie übrigens nicht ben Fortgang Ihres herrn Sohns aus feinen Briefen;
und wenn Sie aus felbigen etwas zu schliefen Anlaß hatten, so bitte ich hierin auch
aufrichtig mit mir zu Werk zu gehen. Ein guter Baumeister arbeitet in die Erde, ehe das
geringste über berselben ins Auge faut. Je geschwinder man mit dem letten eilt zur Schau,
besto weniger tangt der Grund.

Bum gluctlichen Arbeiten gehört gute Laune und Jufriedenheit der Seele. Einem jungen Menschen, der zum Vergnügen und zu einer gewißen Gemächlichkeit und eiteln Leichtsinn durch Umftände und ohne seine Schuld verwöhnt wurde, kann man nicht den Geschmad und die Wolluft der Zerstreuung auf einmal entziehen, ohne seine Kähigkeiten stumpf zu machen und seinen auten Willen zu ermüden und zu ent-

kraften. Un beiden fehlt es Gottlob! nicht und es kommt nur darauf an, beide zu lenken, zu unterhalten und ihre magnetische Rraft zu ftarken.

Meine Sanshaltung geht ihren Gang fort; aber fein Appetit ift beinabe bie Balfte von meinem. Delicateffen liebe ich nicht, aber eine gute Bleifchfuppe effe ich lieber als Grube. Ben gegenwärtiger Witterung ift ein bloges Spazierengeben nicht fcidlich. Es ift mir ale fo lieb, daß er feinen unpafflichen Onfel befucht, und er ift geftern bon felbft ben feiner murbigen Grofmutter gewesen. Wenn er bie Bode über arbeitet, warum foll ich ibm nicht gonnen, wenn es Weg und Witterung erlaubt, ben Sonntag auf bem ganbe zuzuhringen, fo lange unfern Arbeiten baburch fein Eintrag gefchiebt, fonbern felbige vielmehr burch ein wenig Erholung und Beranderung beforbert werben? Das einem alten Manne naturliche Mistrauen gegen junge Leute erhalt mich ob. nehin machfam, und meine etwas philosophie fce Meugierbe wird eben fo febr burd Boren von Weitem als Seben in ber Rabe erwedt. Selbit eingebildete Berbaltniffe find mir eben fo wenig gleichgultig wie bie Eraume -

Rurg, ich weiß nicht anders zu verfahren, als wie ich es mit meinen eigenen Rindern mache, an beren Liebe mir mehr gelegen ift, als an meinem väterlichen Ansehen, und beren Glad boch bas einzige ift, was Eltern wunschen tonnen für fich selbst.

317. In 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg ben 3. Marg 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Sie find im vorigen Jahre mit so viel Jeremiaden von mir bestürmt worden, daß ich mich ein wenig habe verpausen wollen, damit ich Ihnen meinen Brieswechsel nicht ganz vereckeln möchte. Seit meinem Neujahrsbriefe bin ich ruhig. Altum silentium ist für mich die beste Antwort. Man redet hier so viel von Neductionen und Reformen, daß ich mich gar nicht daran kehre. Wäßten Sie etwas zuverläßiges, so habe ich das Vertrauen, daß Sie mir von selbst einen Winf geben wurden.

Raum hatte ich diesen Brief angefangen, wie ich einen Besuch nach dem andern erhielt.

— Seit dem 27ten Janner habe ich einen Pensionar in meinem Hause, den jungen Lindner, bessendartig auch hier aushält, seiner alten Mutter die lette Delung durch eine findliche Pflege zu ertheilen. Um letten Februar erschien der jetige Calculator Brahl mit seiner Fran ben mir zum Abendbrodt, nachdem er in anderthalb Jahren meine Schwelle nicht betreten:

und ich habe gekern mit meinem ganzen Dause ben Abend bep ihm zugebracht. Auch dieser aufgewärmte Kohl von Freundschaft ift nach meinem Geschmack, und ich verspreche mir einen vergnügten nud zufriedenen Sommer, den ich kann vermuthet. Auch dürfte mit der händlichen Arbeit die Zerstrenung im Verhältnif stehen. Der 20te April ist der terminus fatzlis meines Podagra. Und so din ich ein von langer Weile und Zerstrenung geplagter Mann; und ich vermuthe, daß es Ihnen ceteris paribus anch so geht.

318. In Berber.

Ronigsberg am Charfcentage 1783.

Derzlich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund, Endlich bin ich den 29. Marz mit einem Briefe von Ihnen erfreut worden. Mit Sehnsucht erwarte ich nun den zweiten Theil der hebraischen Poesse, deren erften ich dem Kriegerath Scheffner und seinem Wirth Dippel zur Ofterlectur habe leihen muffen.

Das Etwas das Lessing gesagt beben soll, machte mir einen vergnügten Abend,
und ich wurde so überrascht, auch eine Zeile
auf mich zu finden, daß ich auf einmal zu lesen aufhörte. Ein paar Abhandlungen in dem
Museum, aus denen ich gar nicht fing werden
konnte, verqulakten mich, nach dieser Schrift

zu fragen. Der jehige Calculator Brahl hat feinen abgeriffenen Umgang mit mir erneuert, und durch ihn ist mir der Hartungische Laden offen, weil er die dortige Zeitung schreibt.

Rennen Sie nicht den Verfasser der Briefe über die Freymaureren ic. ? Ich bin noch
nicht im Stande, seinen Plan zu übersehen. Er spielt den Mediateur in der Tempelherren
Sache, fast wie der Elihu im hiob. Die lette Halfte ift zu trocken und die erfte zu blübend.

Misericord, Dom.

Sehen Sie, wie lange biefer Brief liegen geblieben, und baß ich gar nicht mehr im Stande bin, die Feder zu führen. Nicht einmal antworten kann ich und habe wohl keine Hoffnung mehr, mich von meiner Lethargie zu erholen. Daben Sie, liebster Derder, Mitteiben mit meinem Zustande. Sie können sich nicht, vorstellen, wie niederdrückend diese Unvermögenheit ist, und mit welchem panischen Schrecken ich mich selbst ansehe. Gott schenkte Ihnen besto mehr Gesundheit und Frendigekeit zu allen Ihren Geschäften.

319. In C. F. Linbner in Mietau.

Ronig & berg am erften Oftertage 1783.

Sochfinehrender herr hofrath, geliebtefter Breund, An meinem guten Billen bat es nicht gele-

gen, baß ich feit bem roten Mari, ba ich Ihr lettes erhielt, noch nicht geantwortet. Weine Inpochondrie lahmt eben so sehr meine Zunge
als Teder, und ich habe mir Zeit gelassen,
weil ich meinem eigenen Urtheile zu wenig
traue. Ihr Sohn befindet sich Gottiob! gesund und ist gestern anfe Land gereist, umdie Bepertage daselbst zuzubringen. Wenn er noch
zufrieden ist mit mir, wie ich mit ihm, so habe ich noch hoffnung etwas auszurichten, was
meinen Absichten, Ihren Wünschen und seinem wahren Besten gemäß ist. Der geringste
Berdacht aber von seiner Unzufriedenheit wurbe ber meinigen das Uebergewicht geben.

Das katein ist mein Hauptaugenmerk gewesen, und ungeachtet ich mit Decliniren und
Conjugiren und den ersten Elementen habe den Ansang machen mussen, so ging dieses doch so ziemlich fort, daß ich seste Hossinung hatte, zu Ostern mit ihm fertig zu werden, unter den Bedingungen seiner eigenen Betriehsamkeit und Fleißes; denn wenn er nicht wollte, ware alle meine Arbeit umsonst. Er versicherte mir diese kust zu haben, und ich muß ihm auch einranmen, daß es von Seiten des Geistes nicht fehlt; aber das Fleisch ist schwach, und ein von Jugend auf genährter Hang zur Sitelseit und Weichlichkeit ist schwer zu überwinden, und wechselt bep ihm wie der Mond. Ich babe mir

affe Dube gegeben, ibm bie Mothwendigfeit ber Diat jum Stubiren wichtig ju machen: aber Balle, Concerte, Theater ift fein Element. Mit es einem jungen Menfchen gugumutben, Die Gegenftande feines Dichtens und Trachtens fo bald zu verleugnen, und fie mit gang entgegengefesten zu vertaufchen? 3ch muß baber icon febr aufrieden fenn, baß er fich auf acht ober nennmal bier eingeschränft, ba er fast taglich bort in die Comodie gegangen, und von feis nem Onfel bierin fren gehalten wirb. Er if mabrend feines hiersenns einmal auf einen abeligen Ball ben einer Arau von Budbenbrock und ein pagrmal mit feinem Ontel auf eine dffentliche Redoute, mehrentheils des Sonnabends gegangen, die halbe Racht bort augebracht, aber immer bes Morgens fruhe an Panse gefommen, bat auch wohl die Rirche barauf abwarten fonnen. Ungegebtet meiner vorläufigen Ubrede, frub aufzusteben und mie barin ein gut Erempel ju geben, weil ich felbft bem Solaf ein wenig mehr nachhange, wird er Abends gegen gebn Uhr mude und bat Dube bes Morgens fic ju ermuntern. Ich babe ben Termin, mit bem Latein bis Oftern nothe burftig fertig ju merben, mir begbalb fo angelegen fenn laffen, weil ich gegenwärtig fcon mit fleben bes Morgens auf ber Loge und bes Mbende bis über fünf bis feche ausbalten muß.

hingegen den Binter erft nach acht des Dorgens da fepn darf und mit vier wieder ju Danse senn fann. Jum Unglick fehlt ein abter Buchhalter wegen Arankheit, und ich bin also ein wenig mehr gebunden wie sonst, mei nen Posten zu haten; besonders ben zunehmender Schiffahrt.

Ungeachtet aller biefer hinderniffe muß id boch aufrieden fenn, bag wir bemabe ben er ften Theil der Histor. select, ju Ende gebracht, namlich 55 Rapitel bes britten Buchs, welches das längste ift und achtzig in fic bale. Bes Doragens Briefen haben wir gleichfalls bie er Ben vierzehn burchgegangen mit Bielands Me berfekung. In diefer Uebung nehme ich mei nen Sohn in Bulfe, und weil letterer noch aar is feiner Composition angehalten worben , ich and felbft weder im Reben noch Schreiben niemals viel Rertigfeit gehabt, fo muffen beibe, and Mangel eines beffern Berfgenges, fich mit Mugele Erichter um bie Wette qualen . mi ich ju meiner Schande feben, daß mein Geba, ungeachtet feiner ziemlichen Ueberlegenbeit im Erponiren, diese bisber von uns gant vernach läßigte Uebung bochft nothig gehabt.

Sie feben hieraus, daß ich das Lattin bisber jur Sauptfache gemacht, theils weil eine Grundlichkeit und mittelmäßige Renntnif biefer Sprache jum afademischen Bargerrecht

unnmgånglich ift, theils die rechte Methobe nicht nur in alle übrige Sprachen einen großen Einfinß hat, und nach meinem Urtheil weit mehr dient, Aufmerksamkeit, Urtheil und Scharffun zu schäffen, als irgend der Mathematik zugeschrieben werden kann, und der gamze Mechanismus von Analyse und Constructionsordnung in nichts als einer praktischen Logik besteht. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind eben das in Sitten und Pflichten, was die Sputar in Ansehung der Wörter.

Im Französischen, wo es eben so fehr an ben Anfangsgrunden zu fehlen scheint, haben wir uns bisher begnügt, den Wailly zu lesen; unsterdessen ift es ein Fehler des Uebersetzers, nicht mehr auf den Parallelismum der deutschen Sprache gesehen zu haben, weil Wailly zudörderst das lateintsche zu seinem Augenmerk gehabt. Dieses hier noch unbekannte und unsgenützte Buch ist schon in Berlin statt des Pespliers eingeführt.

Seit dem 5ten Marz haben wir das Englische angefangen, und lesen Popens Briefe. Das ift aber für mich eine bloße Rebensache-Beil ich meines sel. Lehrmeisters Bachmaier Grammatit verloren, habe mir selbst eine neue angeschafft. Ein Wörterbuch ist ihm aber unentbehrlich, um so mehr, da ich nur bloß bas kleine von Johnson besthe, welches ganz englifch ift. Der Aussprache wegen wänschte ich, bag er beffere Anführung als die meinige hatte. Dieß fann aber füglich bis Göttingen aufgefcoben werben.

Mit dem Griechischen war ich auch Willens einen Anfang zu machen; wir haben und ziem lich im Leseu geubt. Im Grunde kann man kein kateinisch recht versiehen ohne einen noth durftigen Borschmack dieser Grundsprache, die im Grunde nicht schwer ift. Alle Wiffenschaften haben ihre Kunstwörter daraus entlehnt, und der Berstand erleichtert ungemein das Gedächnis. Wie viel griechische Constructionen, besonders in Poeten, was für ein weiter Einstus in die Quantität der Splben und eine richtige Anssprache!

Mit hiftorie und Geographie kann ich mich gar nicht befassen, und dieß hangt auch bloß von Luft und Liebe ab. Mein Sohn liebt die "Zeitungen aus der alten Welt," die ich Ihrem herrn Sohn auch empfohlen, und treibt für sich aus Reigung die Geographie. Der arme Junge ist aber so beseht und hat mit dem Polnischen und seiner Kinderlehre gnug zu thun.

hier sehen Sie ein Gemalbe unsers Tages. Weil mein Sohn die meiste Zeit eher zur hand, so lesen wir ein Rapitel aus dem nenen Teftament. Ift Ihrer fertig mit dem Frühftid

und ich mit bem meinigen, fo nehmen wir gleich unfere Histor. select. por. Da ich um Reben Uhr nun ungefahr, mehrentheils eine Stunde fpater, ausgehen muß, fo überlaffe ich ihm Wieberholung ober Bubereitung Bahrens ber Beit fpreche ich ju Saufe wieder an, mo fich Ihr Sohn frifirt, unterdeffen ich einige Berfe im ten Bud Sam. mit meinem burch. lanfe, und ein Benfum aus der Meneibe, welche wir biefe Woche ichließen werben, ich und alebenn auch biese Uebung meines Sohns mit bem Ihrigen werbe vereinigen fonnen. Spreche wieder einmal an und corrigire, wo ich mas gemacht finde, aus bem lieben Erichter, bet immer ein auter Leiften ift. Bor bem Effen nehmen wir noch einen Brief bes Borag bor-Dach bem Effen wird ein wenig aus bem Wailly gelesen , hierauf geht Ihr herr Sohn aus, und fommt in einer ober anderthalb Stunden, felten fpater nach Saufe; meiftens ben Berrn Stadtrath. Sobald ich ju Saufe fomme, geben wir ans Englische, unterbeffen fich mein Sohn mit einem jungen Raphael Sippel von einem febr feinen Geficht und offenem Ropf im Lateinischen und Griechischen unterhalt, und meine altefte Tochter bas Clavier lernt ben meinem jungen Freund bill, mit bem ich in Befellichaft meines Sohns bafur gegenwartig ben Bindar und Anacreon durchlaufe, nachdem wir

die Oduffee ju Ende gebracht, und juweilen bas Englische fortfete im Spencer. Dienftags bat mein Sohn die Kinderlehre des Morgens ab anwarten und Mittwoch Rachmittags das Bol nifde. Der Ibrige ermangelt bennabe feinen Sag Ach auf dem Clavier ju uben, und bier brancht es feiner Erinnerung. 3ch gebe mit Rleiß in Diefen Detail, liebster Kreund, ber Ihnen nicht an edelhaft fenn wird, um Ihnen bie Unmoglichfeit ju geigen, mehr Beit als ich babe und mir Ihr Gohn einraumt, anwenden au fom nen. Ich wunichte, wenn er um neun Ube fclafen ginge und dafür befto fruber auf mare; weil ich mehrentheils eine gange Stunde ibm juvorfomme, und er Dube bat fich an ermuntern; unterbeffen boffe ich auch mehr Orde nung nach bem Refteinzuführen in biefem Stad. Bin ich fo gludlich, ibm mehr Gefchmad an Biffenschaften und Arbeit einzuflogen , fo marbe eine andere Umftimmung ber Seele, und beffere Defonomie ihrer Rrafte und ber edlen Beit von felbft folgen. Done Gefdmad und frene Babl ift alle Arbeit ein fabler Rrobe Dienft.

Was ben Con an feine Schwefter betrifft, fo habe fehr zufällig von ihm felbst ben einen Brief zu lefen befommen, und dieß gab mir Anlaß, mir auch die Antwort anszuhitten. Liebfter Freund, nicht Ansbrüche fondern die

Quelle bes Uebels ift die Sache, wie in der Arzney nicht Symptome bad Augenmeit bes Wrates find. Aber ich batte auch gewünscht, baß eine Schwefter, und baju eine jungere Schwefter, ihrem alteften Bruber gar nicht in foldem mannlich flugen Con die Epiftel gelefen, fonbern mit ein wenig mehr Laune, Liebe und Beiterfeit fich mehr an ber lacherlichen Seite, im Charafter ibres Geschlechts und Alters, gehalten hatte. Eine ftrenge Moral fommt mir fondber und fcaaler por, ale ber muthwillige fte Spott und Sohn. Das Gute tief berein, bas Bofe beraus ju treiben - Schlech. ter icheinen als man wirflich ift, beffer wirt. lich fenn ale man icheint; bieß halie ich fur Afficht und Runft.

Den herrn Lieutenant tenne ich bereits perfonlich. Diefer respectus parentelae perbiene alle Rucfficht , und gute Saiten , wenn fie auch ju fehr ins Moll fallen , muffen boch mit Discretion behandelt werden.

Berzeihen Sie meine Unordnung im Schreiben. Am 27ten wird es gerade ein Bierteljahr, daß Ihr lieber Sohn ben mir ift. Bis zur Abreise Ihres herrn Bruders ist der Termin zut seiner Probezeit bestimmt, und ich hoffe, daß Gott Gedeihen geben wird. Ihre Erinnerungen über den Ton seiner Briese bitte ich fir immer im Rothfalle mitzutheilen, werde

mir aber keinen unmittelbaren Einstuß daranf anmaßen. Dergleichen Symptome bes Leichtsfinns hören von felbst auf, wenn die Quelle gebessert wird, und mussen eher befördert und avancirt, als zuruck getrieben werden. Es ist mir um einen Grund zu thun, und die Fähigskeit, daß er in den Stand gesetzt werde, ihn hernach selbst weiter anzubauen. Denn ohne selbst zu denken und zu arbeiten, mit Lust und Ueberlegung, ist alles nur Zwang und Tauf schung.

## 320. Un 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben 24. April 1783.

Sochstauehrender Derr Gevatter, Landsmann und Freund, Eine. drepfache Schnur reift nicht. Ich nehme also mit beiden Sanden an Ihrer Hausfreude Theil und wunsche, daß meine liebe Pathin ein neues Unterpfand gott- lichen Segens für Sie und Ihr ganzes hans sepn und werden möge.

Ihr Stillschweigen hat mich beunruhigt, weil ich es für eine Lehre angesehen, oder vielmehr für ein Benspiel, stille zu senn. Demungeachtet bin ich schon viele Wochen lang Willens gewesen, Sie zum brittenmale heimzusuchen. Gestern Mittags erhielt ich Ihren liebreichen, zuvorkommenden Brief, wie einen Balsam auf mein kahles haupt. Unter uns

gefagt, benten Sie fic an Ihrem Gebatter nichts mehr, ale einen armen, alten Mann, mit beffen Gefundheit, Ropf, Bunge und geber es je langer je mehr ftoct; fonft irren Sie fich wie unfer wallfahrender Better, deffen Gingeweibe ich Ihnen gurudfenbe, nachbem ich fie con amore burchgewuhlt. Seine Beobachtungen find gleichwohl fehr unterhaltend und voller Scharffinn und ehrlicher gaune. Ihm geht es aber im Grunde bisweilen nicht beffer, als feinem Sollander, baß er bie Korm Staatsverfaffungen im Mart und nicht in ber Rinde sucht. 3ch hoffe in allem Ernft, baß er feine Bufriedenheit eben fo gut unter ben Antipoden und Quackern finden wird, wie mein Gebatter Raufmann unter ben Dabrifden Bru. bern; und ubi bene, ibi patria, ober beuticher ju fagen, bes Denichen Bille ift fein Dimmelreich, in febr vielseitigem Berftanbe.

Ich erwarte alle Stunden hartknoch. Ungeachtet, was ich von meinen Schriften für Sie zusammengebracht habe, nicht die Mühe sohnt, und ich kaum biel mehr erwarten kann, so werde ich ihm doch alles, was da ist, mitgeben, und den Eckel, mit dem ich mich in jene kagen zurücksühren muß, überwinden; car c'est le ventre de ma mere.

Ungeachtet Ihres Stillschweigens habe ich immer im Sinn vorausgesett, daß, wenn Sie etwas zwerläßiges von unserer Reform wußten, Sie es mir gemelbet hatten. Der himmel gebe, daß jedes Stillschweigen sich in einne so angenehme harmonie austösen möge, als durch Ihren letten Brief geschehen.

# 321. An 3, Fr. Reicharbt.

Konigsberg ben 19 Mai 1783.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, "In einem treuen Arm sich seines Lebens freun" dieses Glud haben Sie befessen und genossen; kennen es aber nun
noch iebhaster durch den Verluft, welcherdie Sehnsucht der Liebe vermehrt. Gehorchen Sie auch diesem Geses der Natur, ohne die Gnade des barmherzigen und wohlthätigen Sebers zu vergessen, und den überschwenglichen Reichthum seiner Vorsorge im Verhältniß aller unserer Bedürfnisse zu glauben und zu verehren.

Ihr lieber Schwager und ich haben heute eine Stunde lang mit Ihrer traurigen Lage spmpathisit. Das Ende vom Liede war: Sott hat alles wohl gemacht! weil Ihr liebes Weib einer solchen Prufung nicht gewachsen gewesen, und im eigentlichen Berstande selig worden

durch Kinderzeugen, gleich der Mutter aller Le. bendigen.

Bergeben Sie, meinliebster Gevatter, kandsmann und Freund, daß ich in Thorheit schreibe — und machen Sie es wie Adam, der seiner Ribben eine dem treuen Schöpfer in guten Werken gern überließ, um selbige in ein höheres und vollfommeneres Geschöpf verflart wieder zu erhalten. "Er schloß die Stätte zu mit Fleisch." Gott troste Sie und erhalte die beiden lieben Pfander.

322. In g. G. Ginbner in Dietau.

Ronigsberg am Pfingstmontage 1783.

Höchstziehrender herr und Freund, das praenumerirte halbe Jahr geht mit dem 27ten Juli zu Ende, und Ihr herr Bruder denkt auch an seine Abreise. Ich bin daher jest gendthigt Sie an die Bedingungen zu erinnern, unter denen ich den ganzen Versuch gewagt, nämlich daß die Probe mit dem Aufenthalt des ersteren gleich dauernd seyn sollte. Da Sieselbst in Rummer über Ihre Versassung leben, so kennen Sie den Einsluß davon auf Gemüth und Gesundheit. Ich lebe in einer so leutscheuen und zu allen Geschäften unfähigen Drepochondrie, daß ich meiner Ruhe und Erhaltung alles ausopfern muß. Habe wiederum aus Ueberdruß ein zweites wie mein erstes Daus,

mit Berlust ber Salfte vom Rapital losgeschlagen und noch keinen heller ausbezahlt bekom" men, ungeachtet der Räufer schon um Oftern eingezogen, auch noch nicht die ganze Miethe vom britten haus, das mir noch auf dem halfe liegt, erhalten. Unfer Etat ist auch noch nicht hier und man fürchtet Einziehung ganzer Stellen oder Abzüge wenigstens des Gehalts—Es gehe wie es gehe, so ist mein Entschluß gefaßt, und weder Bitten noch Anerbietungen werden mich bewegen können, Ihren herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten.

Ich habe wie ein Pferd gearbeitet, bas latein bis Ditern burchausegen, weil er ohne Deeliniren und Conidairen berfam, und muß mich jest allein einschränfen, ibn in Unfebung ber Oprache ju einem Cive academico ju qualifie ciren. Wir haben noch gehn Capitel von ben Hist. select. übrig und benten biefe Boche bamit fertig ju werden. Wir haben bas erfte Buch von horagens Briefen nach ber Wieland fchen Ueberfegung burchgegangen, auch bie erften fieben Oden des Borag. Mit dem Englifchen ift auch ein ziemlicher Unfang gemacht; ungeachtet biefe Oprache wegen ihrer Leichtig feit wenig Berdienst in meinen Augen bat, fo habe ich fie boch mit bazu gebraucht, ibn auf die Conftruction und die Nothwendigfeit berfelben in allen Sprachen aufmertfam ju machen.

Aufmerkfamkeit, Urtheil, nicht Gebächtiß, benn ich habe ein sehr kummerliches, ist meine Grammatik. Denken heißt Begriffe conftruiren, und Moral ist nichts als Syntax. Hierin besteht meine Methode. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind meine Pas und Coupés, und eben die Symmetrie der Jüße und des Leibes im Innern hervorzubringen—ist meine Arbeit gewesen. Aber der schönste Wis des Seneca und aller Wortsluß des Siecero richten eben so viel aus wie Moses und die Propheten, wenn es an der Pfingstgade des Geistes, des Selbstriebes sehlt.

Nach meiner Ueberzeugung wird er gewiß durch eine baldige Verpflanzung nach Gottingen gewinnen, und ich hoffe, daß meine Muhe, ihn zum akademischen Burger taliter qualiter in Unsehung des Schulorgani zuzustugen, bieleicht mit mehr Grundlichkeit, als er das Sprachrohr der großen Welt behandeln gelernt, nicht ganz vergebens sen wird.

In Ordnung, Wirthlichfeit, Maffigfeit, Bescheibenheit dient er meinem Sause jum Muster und Benspiel — aber bas find feine Eugenden, benen ich zu viel traue: so wie die Fehler, welche Sie ben ihm fürchten, es eben nicht in meinen Augen find. Denn die schleichende moralische Seuchelen ift eine argere Peft

und ein größeres Mobelafter , als es bie Bietifteren jemals gewefen. —

Es bleibt also baben, daß ein langerer Auf. enthalt Ihres herrn Sohns in meinem Saufe, als diefen Sommer, und beiderfeite bochft nachtheilig fenn murbe Rehmen Gie baber, liebster Freund, Ihre Magregeln, um feine balbige Abreife nach Gottingen gegen Dichaelis gu beforbern. Es fehlt ibm nicht an naturliden Unlagen, Die nicht burch 3mang fondern Rrenheit entwickelt werden muffen. Es mare unverantwortlich bon mir, wenn ich, ohne 36. -re hoffnungen erfullen ju tonnen, mich ab. barmte und verzehrte jum Rachtheil meiner eigenen Rinder, die besto nothiger baben, etwas au lernen , weil fie feine Empfehlungen , fein Geld, feine Unterflugung ju ihrem funftigen Fortfommen von mir erwarten fonnen , und aller der Bortheile beraubt find, die Ihr Bert Sohn jum Boraus icon hat, und worauf er Staat machen fann.

Dieß ist Ja und Amen! und felbst meine Freundschaft fur Sie und Ihren herrn Sohn hat an diesem festen Entschluß den größten Antheil Ich umarme Sie mit unveränderten Gesinnungen und den besten Empfehlungen an die Frau hofrathin und Ihr ganzes haus. Bas Sie noch zu erinnern haben in Ansehung des Zwischenraumes, bitte ben Zeiten und ohne

tuchalt mir mitzutheilen. Nehmen Sie fich ber Zeit, meine Briefe recht durchzulesen und ren Inhalt zu glauben; denn wissentlich luge b nicht, aber ich traue auch meinen Sinnen icht.

### 323. An Berber.

"Ronigsberg ben iten Mug. 1783.

Derilic geliebtefter Kreund, Gevatter to Landsmann, ich mache beute wenigstens en Unfang mit bem innigften Gludwunich an brem , Gott Lob icon ; zwen Monate alten . mil, und freue mich, daß alles so gut ab. igangen in Ihrer Abwesenheit, und daß fic eine verehrungswurdige Gevatterin auch bopelt erleichtert findet. Gott gebe Ihnen alrfeits Zeiten der Erfrischung und Erbolung ach überftandenen Dubfeligfeiten. Eines biegen Raufmanns Sohn gab feinem Bater ladricht, bag an bem Cage, ba er eben ach Saufe fdrieb, Prof. Buid Gie nebft lopftocf und Clandins ju Mittag erwartete. B ift aber nichts daraus geworden, ungeachtet b mich febr barauf freute, im Beift bas funfte tab am Wagen gewesen zu fenn.

Den arten Jun. brachte mir Brahl aus dem lartungischen gaben ben aten Theil der hebraiben Poefie mit Taufpredigt und Cantate. bie haben aber vergeffen, bas Gebet bengu-

legen, welches ich noch ben Ihnen zu gnt habe, und mit dem Monbodo erwarte. Ohne mich einmal zu bedanken, gappe ich schon nach neuem. Ein wahrer Fleischhunger in dieser Wufte, ben dem nichts gedeiht, nichts anschlägt, nichts haftet.

In Unfehung des Reifens gur Cur bente ich eben fo wie Sie, baß es weber fluger noch gefunder macht. Weil fich mein altes Uebel wieder einstellte, habe ich wieder die Queden . Eur gebraucht. Uebrigens biefes gange Jahr zwifden Kurcht und hoffnung gelebt. Um 7 Bruder . Lage fam eine fulminante Ordre an alle diejenigen, welche nicht mit ber réduction de leur sort jufrieden fenn murben, daß ihre Stellen fogleich mit Invaliden befest merden follten. Den Bofttag barauf ei ne eben fo traurige Rachricht von unferen Rooi Gelbern, daß fie dem Ronig verrechnet merben follten. Endlich langte ben 21ten Sul. unfer Etat an, in bem bren Calculatoren, morunter auch Brabl und ein Accife Buchbalter, gang geftrichen, bren Licent . Buchhalter um 300 Rthir. geschmalert find ic. Unfer Gehalt im Pacthofe ift, dem himmel fen Dant, fur biefes Sahr unverfehrt geblieben. Bas funftiges Sahr uns bevorfteht, weiß Gott; benn Des Reformirens und Reducirens ift fein Enbe. Sie tonnen leicht benten, wie ben armen

Leuten zu Muth seyn muß, die an Gehalt so viel verloren, und noch mehr an Biergeldern einbußen sollen; ben der ungemein reichen und ergiebigen Schiffahrt dieses Jahres, da die lette Delung des vorigen halben Jahres auf mein Theil über 90 Athle. getragen.

Freylich, liebster herder, fehlt es an dem himmelreich in uns und der Bauch klebt am Erdboden; sonst wurde ich diesen leidigen Nahrungs. Eitelkeiten nicht unterliegen, und mehr Starke haben, mich ihrer zu entschlagen. Wozu braucht der Mensch Cassee und Bier, und dieß und jenes? Eben weil der Geist untthätig ist, nimmt das Fleisch überhand, und erstickt das punctum saliens, das ich sonst in mir gefühlt.

ben 4ten Mug.

Ich habe den ersten Sonntag unseres Geburts. Monats mit dem Prof. Kraus gefen, ert, der ein paar Flaschen rothen Wein dazu gab. Wir haben auf Weimar, Wandsbeck und Graventhin zusammengestoßen, wo sich mein Sohn seit dem 24ten v. M. aushält ben dem Kriegsrath Deutsch, der mit seiner Fran und einem einzigen Sohne unlängst aus Potsdam hieher gezogen. Das Glück des Vaters in der Freundschaft scheint auf dem armen Jungen auch zu ruhen. Unser jetiger Oberbürgermeifter hippel hat ihn von oben bis unten zur Einsegnung, die am 4ten Sonntage nach Erinitatis geschehen ift, gefleibet, und dringt auf seine akademische Einschreibung, um ihn durch Stipendien unterftugen zu konnen.

Undern Leuten fommt es bier and fo por. baß Claudius in feinem letten Theil ziemlich altert. Dir eben nicht, weil mich bas neuefte immer am ftarfften rubrt, und die Binbrude bes Bergangenen febr matt ben mir find. Mendelssohn's Jerusalem habe ich faft brenmal burchgelefen, und weiß immer weniger mas er fagen will. Es ift mir zwar lieb , baff et ein Jude ift, aber ich berbente es ibm noch mehr, einer ju fenn. Die zweite Unflage bon Bieben ift bier auch angefommen und reifend abgegangen. Ift es benn nicht moglich , bas Rathfel von Chevilah aufgelost ju erhalten? 96 babe Uphagen beghalb einen Auftrag gethan, ber mir feine Parerga historica perebrt bat. Man giebt bier ben Bahrdt fur ben Berfaffer bes erbarmlichen Buchs horus aus. 96 zweifle baran; menigstens haben wir einen Deutschen, ber ben Boulanger ausgestochen.

Ihren zweiten Theil habe ich con amore und mit rechter Luft und Geschmack gelesen. Etwas aussuhrliches darüber zu schreiben, ik wir nicht möglich, weil alles ben mir verstießt, sohald ich ausgelesen habe, und ich wie der Frauen verschloffene Mutter nicht fatt werben

Die Erhaltung und Fortsetzung Ihrer Freundschaft, trot aller meiner Unwürdigkeit, ist das beste Wort von Trost und Aufrichtung. Anch ohne Hoffnung eines bessern hier, ist mein Loos immer sehr erträglich und vielleicht beneidenswerth. Bielleicht ist meine hopochondrische Stätigkeit oder Starrsucht mir wohlthätiger, als die unbefangenste Wirfsamkeit. Was weiß ich? und was hälfe es mir, es zu wissen, wenn es nur geschieht? Ist ein wenig Harthörigeteit, wie meine, nicht angemessener einem so verstimmten Regiment, als Ihr mustfalisches Gehör?

### 324. In Berber.

Ronigsberg ben 22. Oct. 1783.

Derzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Seit wie viel Wochen habe ich in Gedanken an Sie geschrieben! Nichts zu melden habe ich Ihnen gehabt, was der Mübe lobnte; doch um wenigstens gute Nachrichten von Ihnen und ben Ihrigen zu haben. An meines lieben Pathchens Geburtstag ift D. Lindner nach Wien abgereist, an dem ich einnen guten Haus. und Leibarzt verloren, und ber sich hier bennahe seiner alten Mutter zulieb selbst anfgeopfert. Sie trieb ihn selbst fort

ober gab ibm vielmehr feinen Abschieb, obne ben er fie nicht verlaffen haben murbe; und ungeachtet ihr Gebachtniß fo gefchwacht iff, daß fie bennabe nichts von dem weiß, mas fie gethan hat und mas um fie vorgeht, fo murde diefe Stee feiner Abreife niemals fcman. fend, fondern erhielt fich unverandert in ibrem .einu. Gin gang außerorbentliches Phanomen in meinen Angen. 3ch fann Ihnen nicht genug fagen, liebfter Berber, mas fur ein rei fer, ebler Menfc aus diefem Manne gemor ben. Ich hielt feinen Entschluß, fo fpat bie Medicin ju findiren, fur eine neue Quacfelen ober Familienjug; aber nichts weniger als bas. Gein Berg und Seele hangt an Diefer Bif fenicaft, und weil er in Unfehung ber Do fpitaler nicht Befriedigung ju Berlin gefunden. geht er nach Wien.

Des hofraths Sohn ift zu meiner großen Freude vorgestern nach Berlin abgegangen, zum Prof. Meierotto, nachdem ich mich neun Monate fruchtlos mit ihm gequalt. Den 7ten Sept. holte herr Kriegsrath Deutsch meinen Sohn wieder nach Graventhin ab, um ihn vermuthlich den ganzen Winter dort zu behalten. Ich bin also nunmehr in einer ziemlichen Einsamseit. Un Schaarwerk fehlt es aber doch nicht. Ich muß die Stelle meines Sohnes vertreten ben einem seiner jungen Frennde, Raphael

Sippel, einem nahen Blutsfreunde unsers Oberbürgermeisters, bessen Freundschaft je aleter besto fraftiger wird — und er sowohl als je dermann findet an dem wahren Raphaels Gesicht dieses Knaben Wohlgefallen. Mit meinem hill, der meine alteste Tochter im Clavierspiel unterrichtet, lese ich den Brief an die Romer nach Koppens Ausgabe.

Den letten September begegnete ich meis nem alten Freunde Laufon unter ben Speichern, da ich nach der Stadt lief und er nach seinem Bureau eilte. Ich wurde auf einmal gewahr, daß er übel aussah. Er flagte über Rolif, ich empfahl ihm Rhabarber. Possen, morgen ist es besser, sagte er; Ey, Zeit haben, einzunehmen! Ich schrie ihm noch nach: Ey, wenn der Tod sommt! Den Morgen darauf war er nicht mehr im Bureau, ich besuchte ihn noch benselben Tag und die zwep solgenden; den 4ten d. M. Morgens karb er. Ich mußte seinen Tod in der Hartungischen Zeitung anmelden, welches die ersten Zeilen sind, die ich je dazu geliefert. Ich lege Sie Ihnen bey.

Eben jest vernehme ich, daß ber liebe Kreuzfeld auch in ben letten Zugen liegt. Bor acht Tagen sprach ich ben ihm an und fand ihn schon einer Leiche ähnlicher; hatte bas vielleicht eingebildete Bergnügen, ihn burch meine wilde Geschwäßigkeit ein wenig aufzumun.

hamann's Schriften. VI. Ih. 23

tern. Er soll fich um die Schloß. Bibliothet ungemein verdient gemacht haben, daß alle bieber dort liegende und vermodernde Urfunden von ihm durchgegangen und in Ordnung gebracht worden. Dieser kalte, anhaltende Fleiß ift seine lette Arbeit gewesen.

Garvens Beurtheilung von Rants Eritif habe ich noch nicht gelesen. Das fie fich einander nicht verstehen wurden, habe ich schon ans dem Briefe, den er dutch Spalding an ihn schrieb, absehen können. Er liest jest über philosophische Theologie mit erstaunendem Bulanf, arbeitet, wie es scheint, an der Ansgabe seiner übrigen Werke und conferirt mit Hosprediger M. Schulz, der anch etwas über die Eritik schreibt.

## Benlage.

hr. Joh. Frieder. Lauson starb allhier bem 4ten d. M. Morgens Frühe nach einer dreytägigen Krankheit eines eben so undemerkten und gemächlichen Todes, als sein Psad durchs Eeben (secretum iter et kallentis semita vitae) gewesen war. Dem ganzen Publico ik seine unbestechliche Rechtschaffenheit und sein punktid cher Dienste und Psichteiser, als Einnehmer beyder Licent. Plombage, bekannt gewesen. Scine Arene, Sagacität, Talente und Tinfälle machten ihn zem Liebling seiner wenigen vertrauten Freunde. Ber setzen Kolle des Glück, hat unser preußischen Anlagen und Reigungen zu einer größeren Kolle des Glück, hat unser preußischer Disgenes in einer seltenen Einformigkeit und ächt zuntik ken Apathie und Armuth gelebt. Er war geboren den 15ten Oktober 1727, und hat dem Magiskust

seiner Baterstadt seine zahlreiche Bibliothek vermacht. Alle seine Bucher waren inwendig mit bem holzsschnitt eines Bienenstock bezeichnet, welcher bas Motto hatte: Deliciae Lausoniae, dulciori patriae dicatae MDGCLXVIII.

325. An feinen Sohn nach Graventhin. Ronigsberg ben 24 Oct, 1783.

- Las dir boch, mein liebes Kind, das evangelische Gesetz ber Sparsamkeit im Reden und Schreiben einpfohlen seyn. Rechenschaft von jedem un nüßen, müßigen Worte und Dekonomie des Styls. In diesen beiden mystischen Wörtern liegt die ganze Kunst zu denken und zu leben. Alles was Demossibenes sich in der dreymaligen Wiederholung eines einzigen Kunstwortes dachte, das sind die beiden Wörter Dekonomie und Styl für mich. Ich hole so weit aus, um dir einige Vorwürfe zu machen. . . . .
- Ich fann bir nicht sagen, mit welchem Geschmack und Wohlgefallen ich bisweilen bas lette Rapitel bes Briefes an die Romer gelefen habe, bloß wegen ber Runft, mit welcher St. Paulus seine trockenen Gruße zu schattiren, zu motiviren und mit individuellen Bugen zu beleben weiß. Je genauer unser Berfand die Verhältniffe jeder Person und jedes Gegenstandes zu fassen weiß, besto feinerer Empfindungen sind wir fähig.

#### 326. An J. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 16. Rov. 1783.

Herzlich geliebtefter herr Gevatter, Landsmann und Freund, Ihr herr Schwager brachte mir den 15ten v. M. die erste gute Botschaft Ihrer glucklichen heimkunft und eben so unversehrten Andenkens. Es freut mich, daß Reise und gute Gesellschaft die Erreichung Ihrer Absichten befördert haben und Sie zum Genusse der häuslichen Rube hergestellt werden.

Es wird wohl das flugste fenn, Ihnen die gange biegiabrige Gefdicte meiner trangia-la derlichen Ritterschaft ab ovis an mitzutheilen, nach Sandleitung meines burchichoffenen Ralenders. Dem ju Folge fam mit bem Ende Janners mein alter Freund D. Lindner, in Ge fellicaft feines Bruder . Sohnes hier an. Rener jog ju feiner alten franfen Mutter ins Robaartische Wittwenstift, und hat ein mabres Muster findlicher Liebe und aushaltender Gebuld abgelegt, woben er fich felbst bennahe aufgeopfert, und nicht eber als auf fremmilie ae Erlaffung feiner gleichsam bon Gott felbft baju begeifterten Mutter im August nach Bien abreiste. Sein fpater Entschluß, die Medicin gu ftudiren, ichien einer Buhlichaft einer al ten reichen Wittme abnlich; aber nein ! fie if. wie die lette, fo die erfte, bie einzige und

gange Dufe feiner Seele. Diefer rechtschaffe. Mann, fur ben meine Freundschaft eben fo muchs, wie feine Reigung jur Argnenfunbe, empfahl mir ben Gebrauch ber bitter. fußen Stengel ober dulcis amara, megen einiger beschwerlichen Rlechten, mit benen ich mich viele Sabre gequalt, und von benen ich auf. einmal burch die Queden, beren mein Gebatter in Beimar gang jufallig ermabnte, befrept blieb. Runmehr aber ichien biefes Unfraut meines eigenen Gartens benm zweiten Gebrauch bennahe alle feine Rraft verloren ju haben. Ich bat mir alfo bie Borfdrift ber Je langer je lieber Eur benm Abschiede von meinem Rreund aus. Der Gebrauch aber vericob fic, bis ich burch einen schlimmeren Ausschlag, im Beficht und befonders um die lenden , ungebulbig murbe, und ben goten v. D. bas Dittel versuchte. In ber zweiten Boche zeigte fich der erfte Einfluß auf die materia peccans, welche biefen April meine beiben pobagrifchen Rugbaumen verschont hatte, auf eine merflich perschiedene Urt von den beiden Unfallen , bie ich bisher gehabt. In diefer Lage besuchte mich herr Prof. Beder ben 2ten b. D. in Gefellicaft eines portugiefifden Raufmanns, bie mich ein wenig verlegen machte; baber babe ich faum diefen wurdigen Mann recht ins Beficht faffen, gefchweige Ihre und meine

Bunfche befriedigen , noch an ben guten Stunben ben unfern Freunden in feiner Gefellschaft Antheil nehmen fonnen.

Des D. Lindner Reffe tam ben 27ten gan. ner zu mir in Benfion-Meine veriabrte Rreundschaft ift Ihnen befannt mit bem fel. Rirchenrathe und feinen zwen Brudern. Umgang und Briefwechfel an fich ift meine Sade nicht. Ich besuche Diemand noch fdreibe an ibn, ohne durch Geschäfte und Umftanbe and brucklich anfgefordert ju werben. Daber batte ich auch in Angelegenheiten der alten Confiforial ratbin an ihre Sohne fcreiben muffen. Dem Dofrath in Mietau fam mein Brief als ein Deus ex machina, um feinen Sohn, ber ibm fcon lange auf bem Salfe gelegen batte, ber mir angubringen. Ich melbete ihm alle Unbequemlichfeiten meiner gangen Lebens . Urt und Einrichtung, und daß ich mich zu nichts als einer Drobe verfteben tonnte. 23on dem Attliden, fanften Charafter bes jungen Denfchen borte ich lauter Gutes, und es mar bloß von feiner Bernachläßigung im Unterricht und ben Schulfenntniffen die Rede. Ich machte einen muthigen Unfang, leiber mit Decliniren und Conjugiren , in voller Erwartung , daß ich den Edel baran balb murbe übermunden baben. Aber Reigung ju Moden, Comodien, gefell. Schaftlichen Zeitvertreiben und ben batu gebo

rigen Berbienften hatte allen Gefdmack an Grundlichkeit und Wiffenschaft flumpf gemacht. Bar fein Selbstrieb von einer Seite, und von ber andern ein icon ju reif gewordener Beobachtungs . und Rachahmungsgeift bes Schlen. drians und der moyens de parvenir. Die Tiefe des ftillen Baffere wurde auch bald ergrundet, und ich mußte mit meiner gemachten Brobe anm Beschluß eilen. Es blieb mir also nichts übrig als, ben jungen Menfchen ju einem afabemi. fchen Burger wenigftens in Unfehung ber la. teinischen Sprace einigermaßen zu qualificiren, und burch biefe Uebung feine Aufmerksamkeit und Urtheilsfraft ju icarfen und vorzuberei. ten. 36 icaumte gegen ben Bater und überließ es ihm, feinen Gobn auf welche Atademie er wollte ju veryflangen. Ungeachtet unferes Sahnengefechts murbe noch ein Bierteliabr eingeraumt, und nun ift er ben 2oten b. M., ba ich eben meine Cur anfing, ju Meierotto nach Berlin abgereist.

Bum Glude hatte mein Sohn biefe ganze Beit über ben Unterricht im Christenthum abs zuwarten, wurde ben 13ten Jul. eingesegnet, und ben 24ten von hrn. Rriegsrath Deutsch nach Graventhin, zur Gesellschaft seines einzigen Sohnes, von gleichem Alter, abgeholt. Auch ich habe Reisen gethan im Geburtsmonat Ausgust, bin mit Sac und Pack anderthalb Las

ge in Erntenan gewesen, sehte mich den 20ten Abends auf die Post und kam den Morgen früh in Graventhin eben zur honigbente an, suhe aber am Bartholomäustage mit meinem Sohne nach hause, der seit dem 7ten September wieder seinen Sig in Graventhin hat. So sehe ich ihn auch zu meinen Bedurfnissen und Bossellungen vermisse, so gern entbehre ich ihn und begnüge mich an dem Gerüchte seines guten Verhaltens, und wünsche nichts so sehr, als daß es wahr senn und bleiben möge.

Wie ich mit ihm an Bartholomai zu hanfe kam, fanden wir Marianchen bettlägerig; sie stand aber gleich auf, und es waren die naturlichen Pocken; ohne Arzt, außer dem Bett, ohne alle Uebelkeit. So lernte sie auch geben ohne Leitband, welches mir bey meinen übrigen Kindern nicht gelingen wollen. Meine alteste Lochter Lischen klimpert Bachische Sonaten und fängt an mit ihrem Bruder Briefe zu wechseln, die nicht gehauen noch gestochen sind. Lenchen, mein mittelstes Mädchen, ist das schwächlichste Kind, eben so sehr zum Beinen als zum Lachen aufgelegt. Man nennt sie daher vielleicht des Vaters Lochter.

hier haben Sie, herzlich geliebtefter Freund, eine fehr langweilige und ebennicht curibfe Relation aller meiner Sorgen und Freuden, unter benen ich wieder bennahe ein Jahr vertraumet, ohne wif-

fen zu können, ob ich in einer einzigen Sache weiter und von der Stelle gekommen bin. Run verlange ich auch recht sehr zu wissen, was Mein kleines Pathchen macht. Da Sie Kinder und eine Haushaltung haben, ist Ihnen wohl freylich nichts besseres zu wunschen, als eine Gehülfin, die um Sie sep.

Den 24. Rov.

Muß diesen Brief wegen neuer Anfalle, die jedoch leidlich sind, auf dem Bette schließen. Erhalte eben die betrübte Nachricht, daß der kleine liebe Riese auch schon seine Laufbahn vollendet. Kälte der Ueberlegung ist ein Gestühl der Gründe, und immer die flügste Parthen, welche unser Dorow aus Instinct ergreift, und die zugleich Ihre würdige Frau Schwester zur Nachahmung und Ergebung stärken wird. Auch in Leidenschaften scheint jeder sein Maß von Einnahme und Ausgabe zu haben, für deren Gleichgewicht die Natur sorgt.

Gott gebe Ihnen Ruhe und Fulle jum Leben und Schaffen, gludlichen Fortgang ju allem, mas Sie munichen und brauchen. 327. An feinen Cobn nach Graventhin. Ronigsberg ben 26. Rov. 1783.

Noch mehr Freude hat mir bes herrn Rriegsraths Zeugniß von beines lieben Rreundes Uebang im Griechischen mit bir , und beine Radricht bon beffelben gunehmenber Luft und Rleiß im Lateinischen gemacht. einen folden gaut habe ich lange gewartet. Run boffe ich, baß eure Freundschaft mehr Leben gewinnen und fruchtbar werden wirb. febr mich diefer erfte Bint in Unfebung meiner Sauptabsicht beruhigt! Wiffen blabt auf, aber die Liebe beffert und ihre Salbung lebrt uns alles. Dicht dem Baume der Erfennt. niß baben wir unfer Glud ju banten. Es giebt einen befferen, einen boberen Beg, als Sprachen und Gnoftif. — Bende also die Soule ber Freundschaft gut an, und fie wird mehr als jede andere ju beiner Bildung und Erziehung bentragen.

Ein wenig Mutterwiß macht aus Rinbern, wie ber Schulwiß aus Ignoranten,
bie naseweisesten und boshafteffen Runstrichter.
Mit wahrer Weisheit im herzen gefallen
auch ihre schmalen und rauhen Wege unsern
Augen, und das Joch ber Zucht wird ebenso
fanft als heilsam.

- Ich schäme mich nicht beine Briefe zu findiren. Es ware mir lieb, wenn die Muhe, die du vielleicht bisweilen haben magst, meine Buchstaben zu entzissen, dir den zufälligen Vortheil brächte, die Ausmerksamkeit ben einigen Stellen zu schäffen. Anstatt eines allgemeinen Ja! Ja! bin ich mir bisweilen eine Brage oder einen Contrapunct vermuthen gewesen. Thu als Kind, was jene Mutter that, welche die Worte, so sie noch nicht verstand, in ihrem Sinn und Perzen behielt.
- Bersete dich alle Morgen und Abende auf eine Biertelstunde in die Gesellschaft beisner Geschwister, und bring selbige wie ein Rind zu, das niemals aufhören wird, im Geist und in der Wahrheit unser Hausgenosse zu senn. Ich weiß, daß du mir diesen Wunsch und diese Bitte nicht abschlagen, und daß jener Vater, der ins Verborgene sieht, dir es öffentlich vergelten wird.

### 328. An herber.

Ronigsberg ben 8ten Dec. 1783.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Ich habe gestern meinen Rirchsgang gehalten, nachdem ich steben Wochen nicht aus dem hause gewesen. Es war ein neuer Anfall der Sicht, bestand aber in einem

bloßen Schmerz, ber im Liegen und ben einer ruhigen Barme fehr erträglich war. Ich habe also wenig gelitten und mich besto mehr gepflegt.

Gott Lob , bag in Ihrem Saufe alles auf gntem Wege ift. Ich wollte icon, geftern an Sie fdreiben , aber Garvens Cicero rif mich bin , daß ich nicht los werden fonnte. 36 habe ihn fur meinen Dichel gefanft, damit er baraus conftruiren und überfegen lerne. Unterdeffen icheint boch feine Ginformigfeit ein wenig ju ermudend. Garbens Brief an Rant machte mich neugierig, ben Dann naber fennen ju lernen. And feine gesammelten Abbandlnngen babe ich ben Unfang gemacht zu lesen, und die erfte, über die Brufung, aefiel mir außerordentlich. Run befomme ich bennahe Luft, auch feine Fergusonische Ueberfegung ju lefen, deren Original ich nicht aus fleben tounte, weil ich meinen Liebling Steward ju gleicher Zeit las und mit ihm verglic.

Borige Boche habe ich erft Gelegenheit gehabt, die Garvische Recension ber Eritif zu erhalten, ungeachtet sie schon vor vielen Bochen Kanten zugeschickt worden und ich ihn beshalb besuchte. Ich war aber zu blode und zu schamhaft, ihn barum anzusprechen. Er foll nicht damit zufrieden seyn und sich beklagen, wie ein imbecille behandelt zu werben. Untworten wird er nicht; hingegen bem Gottingischen Recensenten, wenn er fich auch an bie Prolegomena wagen sollte.

Ibre Aufmunterung hat mir wieder ein menia Muth gemacht, an meine Metafritif über ben Murismum der reinen Bernunft gu benfen. Db ich aber von ber Stelle fommen werde, baran zweifle ich. Das menter Veudes zu finden und aufzudecken, mare fur mich genng. Aber bier liegt eben ber Anoten. Bin ich im Stande, einen halben oder gangen Bo. gen baruber an fcreiben, fo theile ich ibn D. Biefter mit, bem ich fur fein Geschenk ber Monatschrift einigen Danf fouldig bin. Bo nicht, fo mogen Sie immer wiffen, wie weit ich mit meinem guten Willen fomme. Das bidental meiner erften Recenfton ift bom iten Jul. 1781, ich hoffe aber feitbem ein wenig weiter mit bem Buche gefommen gu fenn, boch nicht so weit, wie ich sollte, um es aufauldfen. Aber mein armer Ropf ift gegen Rant's ein gerbrochener Topf - Thon gegen Gifen.

Alles Geschwät über Vernunft ift reiner Wind; Sprache ihr Organon und Eriterion! wie Young sagt. Ueberlieferung bas zweite Element. Wie warte ich auf ben Wonbobbo, und wie gern möchte ich auch seine anoient metaphisicks sehen und seines Freundes harris

philosophical arrangements, die mit icon Mendelssohn empfohlen.

Dofprediger M. Souls bat feine Theorie ber Parallel . Linien ausgegeben. Daß er über Rant's Critif fdreibt und bag biefer mit ber Darftellung feines Opfteme vollig gufrieben ift, babe ich Ihnen gemelbet. In der Stille trei be ich auch ben Kortgang biefer Arbeit und werbe fie zu befordern suchen, sobald ich nur im Stande fenn werbe, wieber nach ber Stadt an geben; beun ben meinem geftrigen Rird. gange fonnte ich nur ber Mennoniten Bermab nnng erreichen und traute mich nicht weiter wegen meiner fdmaden Sufe. Ihm ift Rant's Eritif Baffer auf feine Duble, wegen feiner Borurtheile fur die Mathematif und ibre Lebrart, beren Eviden; ich mir ans einem gang andern Gefichtspunct erflare. Es icheint mir, daß es ben Mathematifern wie ben Samaritern gebt: ibr wiffet nicht mas ibr an betet.

Ich freue mich im Geifte auf Ihre Umarbeitung ber Philosophie der Geschichte, Da die erfte Ausgabe schon so viel Benfall gefunden. Aber die Fortsehung der hebraischen Poeffe mussen Sie nicht aufgeben, so wenig wie Ihre Urfunde, zu ber ich Ihnen aber gern einen spaten schonen Feperabend wunschen will.

Der arme Rreuzfelb hat gegenwärtig geschwollene Buse. Rraus hat auch mahrend meiner Quarantaine einen Unfall von Bluthusten
gehabt, und besucht mich immer weniger. Beil
ber König sich ben dem Minister von Zedlis
nach ber hiesigen deutschen Geseuschaft erfunbigt, soll das äußerste angewandt werden zu
ihrer Erweckung.

Nun mein alter, liebster, bester Freund, ber heilige Christ tehre mit allen seinen Gaben und Berheißungen bieses und eines besseren Lebens reichlich in Ihre Probstey. Ich umarme Sie von Grund meiner Seele, und empfehle mich mit meinem ganzen Sause, den Ubwesenden mit eingeschlossen, Ihrem hohens priesterlichen und brüderlichen Gebet.

### 329. Un 3. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 15. Dec. 1789.

Derzlich geliebtester Freund, Gevatter und Landsmann, schon ben 9ten Nov. erhielt ich aus Weimar ben ersten Laut von Ihrem Gluck, und daß "Sie sich wahrscheinlich durch eine neue She mit der Frau D. Sanster, einer Lockter des sel. Pastors Alberti, die er in ihres Waters Hause als ein junges liebenswurdiges Wädchen gefannt, verjüngen und trösten wurden." Ich führe Ihnen die selbsteigenen Worte an. Den 28ten besuchte mich unser lieber Do-

row mit Bestätigung und authentischen Belegen, und ich habe mich herzlich gefrent und
Gott gedankt, daß er Sie jum wirklichen Bater Ihres bisherigen Pflegsohus bestimmt, an
bem ich immer einen geheimen Antheil genommen, vielleicht als an einem fünftigen Freunbe meines Sohns-

Beftern bor acht Tagen bin ich anm erffenmal ansgegangen, fonnte aber nicht weiter als in die Mennoniten . Rirche fommen, und bis erft vorgeftern im Stande gewesen, Die Stadt an erreichen. Dein erfter Sang war an unferm wurdigen Oberburgermeifter, ber mich wider meine Abacht an Mittag notbiete. Bon ba eilte ich ju unferm Rrenifeld, ben ich faum mehr lebend ju finden glaubte, weil er ben Saa borber bon Rant Abichied genommen. 36 brachte ben ihm eine anferordentliche Stunde an, die .eben folche Eindrucke ben mir anruch ließ. Sie fonnen fich fanm die poetische, liebenemurbige Schwarmeren vorftellen, worin fic das lette Del feiner gampe ju vergebren fceint. Sod und leben icheint bei ibm fo gufammen aufließen, daß er felbft nicht mehr ben Uebergang zu untericheiden im Stande zu fenn icheint. Erinnerungen und Abndungen laufen durchein ander, wie Bag und Difcant, in einer Dar monie, die mich in eine Urt bon Canmel per fette , worin ich noch ein paar gludliche Kranen

und Mutter, und zwar beibe wohnhaft im Hospital, besuchte und noch zehn kleine Geschäfte
mehr bestellte, daß ich nicht nur sehr spät zu
Mittag erschien, sondern auch das während
meiner Krankheit gethane Gelübbe, mich nicht
im Laufen zu erhisen, ärger als jemals übertreten hatte. Mir bekam alles so gut, daß ich
wider meine Sewohnheit und Diat, bis nach
Mitternacht aufzusisen im Stande war, um
Extracte aus meinen Hauskalendern von 1769
bis vorgestern für meinen Sohn nach Graventhin zu machen, zu einem Leitsaden seines Les
bens von der Wiege an.

Gestern, an Ihrem Sochzeittage, erflieg ich ben fur mich fteilen Berg nach ber Renroßgartischen Rirche, und erbaute mich an dem Bortrage meines jungft erworbenen Kreundes, Des Pfarrers Borowsti - und erwartete auf ein fummerliches und lächerliches Gaftgebot ben Brof. Rraus und ben jetigen Controleur Brabl, Die auch ungeachtet bes rauben Wetters und Sturms fich einfiellten , und anfriedener , als ber Birth felbft , ju fenn fchienen , ben bermutblich eine gute Abnbung in feinem Genuß maßigte. Die Gafte maren icon ben ben Menfeln meines Gartens, als ein feiner Inabe, mit bem Ramen, ber Bilbung und bem Umt eines Engels, Raphael Sippel, mich berausrufen ließ, um mich jur Abendmable

geit des herrn Ariegsraths, seines nachften Anverwandten, einzuladen. Dieß kam mir so unerwartet, und ein ganz anderer Entwurf, den Abend zu Hause anzuwenden, war auch schon gemacht. Ich wurde aber nicht nur für meine eigenen Gasse heiterer und erträglicher, sondern die Freude des ganzen Abends sieg so sanst und zu einer solchen Kulle und Hohe, daß Ihnen und Ihrer liebenswürdigen jungen Fran das Andenken des gestrigen Abends nicht so hettig senn kann, wie er mir unvergestich bleiben wird.

330. In Berber.

Konigsberg ben 24. Janner 1784.

Serzlich geliebtefter Gevatter, Landsmann und Freund, Oft genug habe ich schon in diesem Jahre an Sie gedacht, auch den Borsach gehabt, an Sie zu schreiben. — Scheffnet besuchte mich mit seinem Wirth Sippel am Nenjahrstage, und ich habe Ihren Austrag bestellt. Er freute sich Ihres Andenkens und der gepflogenen Freundschaft, die mir nicht ein mal bekannt gewesen. — Wein Freund Kreupfeld ist am Kronungstage den Isten d. M. in seine Ruhe eingegangen.

Einem Binte in Ihrem letten Briefe je folge, habe ich mich gequalt mit einer Det tafritit über ben Unrismum ber Ber

nunft. Sunt lacrumae RERUM, o quantum est in REBUS inane! Sie macht nicht viel über einen Bogen. Die gange Idee ift mir verungludt, und ich habe nur dem Ding ein Ende ju machen gesucht, baß ich mich bes Gebankens Daran entschlagen fonnte. Meine Absicht mar es, fie fur Sie abaufdreiben und benaulegen : barum habe ich immer mit bem Schreiben gegandert. Mun bin ich uber Mendelssobne Gern. falem; aber mein Borfat, jenes Ideal bier an. zubringen, wird auch wohl vereitelt werben. Des alten Jacobi in Sannover Schrift bat mich begeistert, bag ich fie zwenmal nacheinan. berlas. Ich nahm nachher wieder ben Mendels. fohn por, und mein Urtheil ichien fich wieder um. austimmen. Rurt, es geht mir im Lefen wie im Soreiben : ich fann mit beiden nicht mehr fort.

Garve's Ueberfesung und heusinger's Ansgabe des Cicero habe ich für meinen Sohn
gefaust; und dieser hatte auf der Christianischen Auction 1781 einen Band erstanden,
der unter anderem ein Manuscript von Cioero
de Officiis enthält. Weil ich mein Tage keine
alte Schrift unter Händen gehabt, so wurde
der Band reponirt. Nun siel er mir bep Garve und heusinger ein. Und stellen Sie sich
vor, ich entbecke eine ganze Stelle, von der
keine Spur im Gebruckten zu sinden ist. Der
Abschnitt, welcher in den Ausgaben mit dem

mennten Capitel des ersten Buches schließt, en bigt in meiner Handschrift: Aequitas est rerum convenientia, quae in paribus causis paria jura desiderat.

Der Inhalt dieser Zeile ist mir um so angenehmer, da mein seliger Vater immer ju sagen pflegte, wenn er ein Gelehrter geworden ware, so wurde er ein Buch über die Billige keit geschrieben haben. Bey den Scherstein dachte ich an den seligen Mann, und sagte ju mir selbst: hier ist wenigstens Stoff zu einem kleinen Buch. Und nun muß ich so glücklich sepn, eine ciceronianische Erklärung zu sinden, von der ich gar nicht die Möglichkeit begreifen kann, wie sie aus allen bisher entdeckten hand schriften verschwunden und in meine gerathen.

ben 3oten

Mein Argwohn ist eingetroffen; benn ich war immer besorgt, daß Cicero in irgend einem andern Buche Aequitatem besinirt hatte. Ich suchte meinen Rizolius auf, schlug ihn mit Furcht auf, lief die Stellen durch und übersah die letzte Zeile vor Frenden oder Angst. Deute schlage ich zufällig noch eimal nach, und sinde ausbrücklich Top. Aequitas paridus in causis paria jura desiderat. Ich bin also verschert, daß dieses ein Glossem ist, das aus

den Topicis in meine Sandschrift burch ben Irrthum eines Abschreibers gefommen.

Borgeftern hat die hiefige Direction von der Gen. Abministration die Rachricht erhalten, daß der König für gut befunden, alle unsere FooiGelder in seine eigene Kasse sließen zu laffen. Un der Möglichkeit einer solchen Entscheiden bung läßt sich gar nicht zweifeln. —

Wie steht es mit Ihrem Monbobo? Maden Sie mir boch balb eine herzstärkung, und schicken Sie mir ihn sobald er fertig ift. Bor allen Dingen erfrenen Sie mich mit guten Nachrichten von Ihnen und ben Ihrigen. Endlich heute einen Brief von meinem Sohne erhalten, aber noch nichts von seiner Ankunft, nach der mir beynahe wie einem Kinde bangt, ohne selbst recht zu wissen, warum?

Septuages. ben 8. Bebr.

Ich hatte mir fest vorgenommen, diesen Brief hente zu Ende zu bringen, und habe den ganzen Tag Ueberlauf von Besuchen gehabt. Ein judischer Doctor nebst zwen andern ehrlichen Israeliten — Reichardt's Schwager — hernach Prof. Kraus — und zulest ein junger Candidat, Jenisch, der mich seit einiger Zeit besucht, und viel Fähigkeiten, auch Lukzu lernen hat, aber gar zu brausend ist. Kant soll an einer AntiCritis — doch er weiß den Titel selbst

noch nicht — über Garvens Eicero arbeiten. Unfer Hofprediger, M. Schulz, wird etwas über
die Eritif der reinen Vernunft herausgeben. Er
hat in einigen Bogen das ganze System aus;
gezogen, welches Rant für seinen Sinn erkennt,
aber immer noch einige Erläuterungen verspricht,
welche die Vollendung und Herausgabe verzö,
gern. Pour la rarete du fait will ich bis gegen Hartsnochs Antunst fortsahren in meinem
Golgatha über Jerusalem. Wird nichts daraus, so will ich rude donatus keine Feber mehr
in die Hand nehmen und an kein Büchlein mehr
denken. Meine Metakritik soll auch davon abhängen.

hemsterhuis Schriften habe ich fürzlich erft zu lesen bekommen können, und die lettre sur I'homme in der Grundsprache. Es ist, ich weiß nicht was, das mir widersieht, selbst ben allem Reize des Dialogs, den Kant ungemein bewundert.

Elaubins hat mir bas Gummi Guaianum gegen die Sicht empfohlen; ich habe es aber schon gebraucht. Er hat mich um ein hulfsmittel gegen seiner Rebecca husten gebeten, wozu ich den Meerrettigsaft aus den Nachrichten für den Nahrungsstand vorgeschlagen. Mit meinen fleinen Geschwuren und Ausschlägen muß ich wohl bis zum Frühjahr Gedulb haben. Kein Wangel wenn bey dem starten Appetit und dem Mangel

an Bewegung eine Stockung und Verdickung der Safte entsteht. Run die königliche Diat wird biefen Uebeln abhelfen; mit Cichorien habe ich vor ein paar Tagen den Anfang gemacht.

# 331. In 3. g. Reicharbt.

Ronigsberg ben goten Jan. 1784.

Herzlich geliebtester herr Gevatter, gandsmann und Freund, Wenigstens schlafen Sie nicht wie ein Brutus, sondern wie man halt! schläft in den Armen eines lieben zweiten Ichel Wenn Sie nicht Zeit zum Schreiben haben, so nehmen Sie sich wenigstens welche, zu lefen.

Daß unfer Freund Kreuzselb auch schläft, wissen Sie. Ungeachtet unser Umgang schon seit Jahr und Tag bennahe abgebrochen und auch unsere Freundschaft badurch etwas erkaltet war, so blieb der Grund doch sest. Er hatte noch bis auf die allerletten Wochen eine ungemeine Heiterkeit des Kopfes und Ruhe des Gemüths, und seine poetische Ader behielt ihre Schnellfraft ben aller Leichengestalt, die er an sich trug. Er machte mir ein paar Vorwürse oder gab mir ein paar Lehren zu guter Lett, die mir lange geahndet hatten und die mir im Grunde lieb waren, und das ganze Wisderständnis von keiner Bedeutung.

Borgeftern soll bie Direction von ber Gen. Abministration die königl. Entschließung erhalten haben, daß die ganze Einnahme der Biergelber in die königl Sparbuchse sließen soll. Sute Racht, Bier! Pfeise! Caffe! Porto! Kreundschaft! Du falsche beste ganze Welt!

haben Sie ein Wort des Trostes fur Ih. ren Freund, so lassen Sie ihn nicht darauf warten.

enbe bes fechsten Theiles.

Gebrudt gu Mugsburg burd M. Geiger.

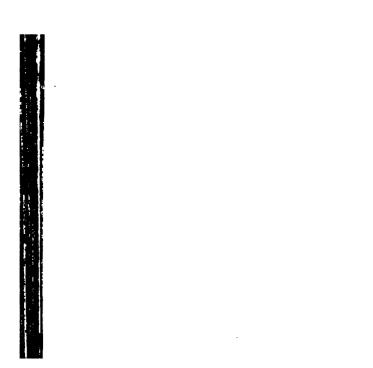

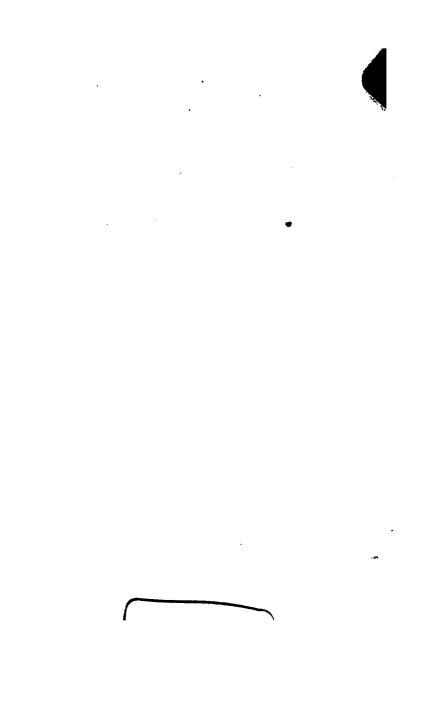

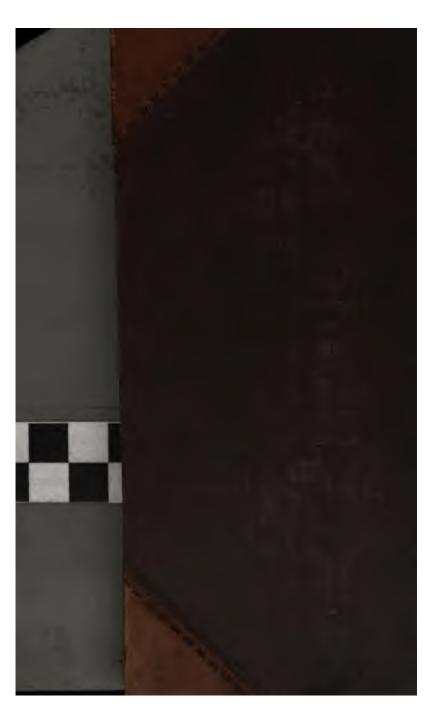